#### 4. FOLGE, 1939

# CHILLIAN Shrief



Herausgeber: Der Reichsorganisationsleiter der NSDAP.

## des Führers Geburtstag

Dich sollen Kaiser, Könige beneiden, wenn heut Dein Volk in Dankbarkeit Dich grüßt! Laß jene sich in Samt und Purpur kleiden -Sie kennen nicht die ungezählten Freuden, wenn eines Volkes Mund im Jubel überfließt.

Laß sie mit Gold und Silber sich beladen -Dich trägt tein morscher, weltentrückter Thron! Dich trägt dein Volk, denn Dir ist höchste Gnade der Händedruck vom ärmsten deutschen Sohn!

Bein Meiswinkel.

| Inhalt dieser Folge:                                             |
|------------------------------------------------------------------|
| Aussell fies Chass                                               |
| Or. Walter Groß:<br>Wolfe und Kasse                              |
| Biologie und Weltanschauung                                      |
| Matienalsozialistische Eropstege                                 |
| Erbpflege in aller Welti                                         |
| Kassengesete in aller Welt                                       |
| Dr. Germann Oberlies:<br>Pudenausweifungen in der Weltgeschichte |
| Bori Springenfamid:<br>Politische Donaureise (3. Brief)          |
| n. filmdedt:<br>Das Programm der USDAP, wird erfüllt             |
| Deutscher, merk Dir das                                          |
| Das deutsche Buch                                                |

Dreis blefes fieftes 15 Hpf.





Das zentrale Monatsblatt der NGDAP. und DAF. (Hauptschulungsamt der NGDAP. und Schulungsamt der DAF) herausgeber-Der Keichsorganisationsleiter

Der guhrer:

Menschengeschichte gibt, ist in diesem Lande die Erkenntnis dahin gelenkt worden, daß von allen Aufgaben, die uns gestellt sind, die erhabenste und damit für den Menschen heisligste die Erhaltung der von Gott gegebenen blutgebundenen Art ist.

um erften Male ift es in diefem Reiche möglich, daß der Menfch die ihm vom Allmachtigen verliehene Babe des Ertennens und der Einsicht jenen Fragen zuwendet, die für die Erhaltung feiner Erifteng von gewaltigerer Bedeutung find als alle fiegreichen Kriege oder erfolgreichen Wirtschaftsschlachten! Die größte Revolution des Mationalsozialismus ift es, das Cor der Erkenntnis dafür aufgeriffen zu haben, daß alle Sehler und Irrtumer der Menfchen zeitbedingt und damit wieder verbefferungsfähig find, außer einem einzigen: dem Jertum über die Bedeutung der Erhaltung feines Blutes, feiner Art und damit der ihm von Gott gegebenen Gestalt und des ihm von Gott geschenften Wesene. Wir Menfchen haben nicht darüber zu rechten, warum die Vorfehung die Raffen fcuf, fondern nur zu erkennen, daß fie den bestraft, der ihre Schöpfung mifachtet. Unfagbares Leid und Elend find über die Menfchheit gekommen, weil fie diese im Instinkt gutiefft verankerte Einficht durch eine Schlechte intellettuelle Balbbildung verlor. Beute leben in unserem Bolle Millionen und aber Millionen Menfchen, denen diese Befete flar und verständlich geworden find. Was einzelnen Gehern oder unverdorben Ahnenden aber als Erkenntnis aufging, ift heute Arbeitsgebiet der deutschen Wiffenschaft geworden. Und ich fpreche es hier prophetisch aus: Go wie die Erfenntnis des Umlaufe der Erde um die Sonne zu einer umwälzenden Neugestaltung des allgemeinen Weltbildes führte, fo wied fid aus der Blut. und Raffenlehre der nationalfogialiftifden Bewegung eine Umwalgung der Erfenntniffe und damit des Bildes der Gefchichte der menfchlichen Bergangenheit und ihrer Bufunft ergeben.

Und dies wird nicht zu einer Entfremdung der Bolker, sondern im Gegenteil zum ersten Male zu einem wahren gegenseitigen Berstehen führen. Es wird dann allerdings aber auch verhindern, daß das jüdische Volk unter der Maske eines biederen Weltbürgers alle anderen Bolker innerlich zu zersehen und dadurch zu behereschen versucht.

Die Solgen diefer - wie wir überzeugt find - wahrhaft umwalzenden Erkenntnis find für das deutsche Leben von revolutionarer Bedeutung geworden. Wenn gum erften Male in unserer Geschichte das deutsche Dolf den Weg zu einer größeren Ginheit als je guvor gefunden hat, dann nur unter dem zwingenden Bann diefes inneren Erlebniffes. Ungahlige Vorurteile wurden davon gerbrochen, gahlreiche Bemmungen als wesenlos beiseite geschoben, Schlechte Traditionen verblaffen, alte Symbole werden entwertet, aus der Ohnmadt einer frammesmäßig dynastischen, weltanschaulichen, religiofen und parteilichen Berriffenheit erhebt fich das deutsche Bolt und tragt vor fich her das Banner einer Einigung, die symbolisch nicht den Sieg eines ftaatlichen, sondern eines raffischen Brin-Bips dokumentiert. Im Dienfte des Sieges diefer Idee ftand nun 4% Jahre lang die deutsche Gesetigebung. Go wie am 30. Januar 1933 durch meine Berufung zur Reichetanglerschaft ein an fich schon bestehender Juftand feine Legalisierung erhielt, nämlich die damals ohne Zweifel Deutschland beherrschende Partei mit der Sührung des Reiches und der Bestaltung des deutschen Schicfals beauftragt wurde, so ift die deutsche Besetigebung feit diefen vier Jahren nur die Seftlegung einer ideenmaßig geflaten und durchgefetten Auffalfung nach der allgemein bindenden rechtlichen Seite bin.

(Dbiger und umfeitiger Test ftammt aus der Reichstagsrede des Suhrers am 30. Januar 1937.)

4

Müdolf heß:

## Liberninder des Chaos

icher bas Thema "Bie wird ber Mann beichaffen fein, ber Dentichland mieber gur Bobe fabri?" veranftaltete im Rovember 1921 ein Deuticher in Spanien ein Pretogneichreiben. Machfiebenbe, von einem Angehörigen ber nationaljozialiftifchen Studentengruppe ber Munchener hochichulen verfagte Arbeit erhielt ben 1. Preis. Der Berfaffer war Rubalf Deb.

4

Wollen wie bas Wahrlcheinliche für die Zutunft fuchen, muffen wir in die Wergangenheit gurudbliden. Die Geschichte wiederholt fich in großen Bogen. Dem Ausbruch abnticher Krantbeiten folgen abnlich geartete Männer als Argte.

QBoran leibet bas beutiche Boll?

Schon vor 1914 war der Körper nicht gefund. Ropf, und handarbeiter ftanden einander ablehnend gegenüber, ftatt fich gegenseitig zu achten. Der geiftig Schaffende sah mit einem gewissen hochmut auf ben törperlich Schaffenden herab. Statt ihm Jührer aus seinen Reihen zu geben, überließ er ben anderen sich selbst ober gar volksfremden Berführern, die vorhandene Ungerechtigteiten geschickt bennhten, die Kluft zu erweitern. Dies rächte sich furchtbar, als nach der ungeheuren Kraftanstrengung des vierstährigen Krieges plöplich die Rerven versagten. Der Zusammenbruch war in erfter Linie das Weet der gleichen Verführer und ihrer helfer beim Gegner.

Seitbem windet fich Deutschland im Fieber. Raum hatt es fich noch aufrecht. Jahrelanger Blute abfiluß aus ben hauptichlagabern als Folge bes Berfailler Bertrages; verschwenderische Staatsverwaltung – leere Raffen; wildes Notenbruden – groteste Gelbentwertung. Im Boll ftrahlende Refte neben schreienbem Elend, Schlemmerei neben hunger, Wucher neben darbender Ehrlichfeit. Die letzte Kraft ift geschwunden. höchste Spannungen,

Die fich feben Augenblid entladen in Plunderungen, Mord und Aufruhr. Wer rettend belfen will, wird verfolgt; Verbrecher werden gefeiert. In ber Spige ein Parlament, das schwaht und schwaht, eine "Regierung", die des Ganzen würdig.

Bliden wir jurud: Berbrecher mit blinden Massen hinter sich, plündernd und sengend — Zanzorgien — Blut und Schmut — vernichtete Bolts. vermögen — Ussignaten — Redeparlamente: Die französische Itevolution unter der Herrschaft des Pödels. Der Retter aus dem Wirrwarr: Mapoleon als Distator. Als die römische Republik im Sumpse zu erstiden brobte, kam Casar. In unieren Tagen bewahrte Musselini den morschen italienischen Staat vor dem Bolichenisnuns, der auf Mallands Werksätten schon siegreich die roten Fahnen gebist. Das Chaos der tranken Wolfsbereschaft gebiert den Diktator. So wird es auch in Deutschland sonwen.

Die Diktaloren ber Wergangenheit vermochten freilich nicht ihre Wölker auf ber Sobe zu halten. Die Macht wurde ihnen Gelbstzweck, riß sie fort, sie gingen daran zugrunde. Der Mann, der Deutschland wieder aufwärts führt, ist zwar auch ein Diktator, aber in heiliger Waterlandsliede halt er über allem eigenen Ehrgelz seines Landes Wohl und zufünftige Größe als einziges Ziel im Auge. Er wird Deutschland wieder zur Wernunft bringen, wie der Arzt einen halbieren — wenn nötig mit brutaliter Gewalt.

Die Grundlage aller Bollergröße ift bas Rationalbewußtsein, ber Wille eines Bolles jur Gelbitbehauptung in ber Welt. Napoleon fand ben gewaltigen Rationalismus ber frangofifden Nevolution vor. Der beutiche Diftator muß ihn erft wieber weden, heranzüchten.

Elefes Wiffen auf allen Bebieten bee flaatlichen Lebens und ber Beidichte, Die Sabigfeit, Daraus die Cebren ju gieben, ber Glaube an bie Reinheif ber tigenen Cache und an ben enblichen Cieg, eine un: bandige Willenstraft geben ibm bie Dacht ber binreifenben Rebe, bie bie Daffen ihm gujubeln laff. Um ber Mettung ber Dation willen verabideut er nicht, Baffen bes Begnere, Demagogie, Schlagworte, Geragenumguge ufm., ju benuten. 2Bo alle Unteritat geichwunden, ichafft Boltetunlichteit allein Antorität. Das hat fich bei Muffolini gejeigt. Je flefer ber Dittafor urfprunglich in ber breiten Daffe gewurzelt, befto beffer verfteht er fie einchologisch gu behandeln, befto meniger Distrauen werden ihm bie Arbeiter entgegenbringen, befto ntebr Unhänger gewinnt er fich aus biefen enetgifdften Reihen bes Bolles. Er felba hat mit ber Maffe nichts gemein, ift gang Perfonlichteit, wie leber Broge. Die Dacht ber Perfonlichkeit ftrablt eln Etwas aus, bas die Umgebung in feinen Bann twingt und immer weitere Rreife giebt. Das Boll lechtt nach einem wirtlichen Führer, frei von allem Partelgefeiliche, nach einem reinen Bubrer mit Innerer Wabrhaftigleit.

Araft feiner Rede führt er, wie Mussolini, die Arbeiter zum rudfichtstofen Mationalismus, zertrummert die international-foziale marriftliche Weltaufchanung. In ihre Stelle sest er ben nationallozialen Gebanten. Hierzu erzieht er handarbeiter wie sogenannte Intelligenz: Gesamtinteresse geht vor Eigeninteresse, erft die Nation, dann das persönliche Ich. Diese Bereinigung des Nationalen mit dem Sozialen ist der Drehpunkt unserer Zeit gleich den Reformen des Freiherrn vom Stein vor den Befreiungstriegen. Der Jührer muß gesunde Beistesrichtungen seiner Zeit ausnehmen und sie zur zündenden Idee zusammengeballt wieder hinausichleubern unter die Masse.

"Große politifche Leidenschaft ift ein töftlicher Schaf; das matte Berg ber Mehrzahl ber Meufchen bieter nur menig Raum bafür. Glüdfelig das Geschlecht, welchem eine ftrenge Mormendigkeit einen erhabenen politifchen Gebauten auferlegt, der groß und einfach, allen verfandlich, jebe andere Idee der Zeit in feinen Dieuft zwingt." (Treitschfe.)

Aus der Reihe ber lawinenartig machfenden Unhängerichaft (fiebe Faichiften) zieht er fich die Kampftruppe heraus. Wichtiger als die Zahl ist dabei ihre Entichloffenbeit. Geschichte wird von energischen Minderheiten gemacht, in der hand wagemutiger Einzelpersönlichteiten.

"Den Beginn magen in allem, was fein muß! Das ift bie Größe unb bas Rennjeichen ber Führerichaft. Die Fortfegung magt nachher jeber leicht." (Stanmier.)

Bel jeder Gelegenbeit beweift der Juhrer feinen Dut. Das gibt der organisierten Macht blindverstrauende Ergebenheit, burch sie erringt er die Dittatur. Wenn die Dot es gebietet, icheut er auch nicht bavor gurud, Blut zu vergiesen. Große Fragen wurden immer durch Blut und Eilen entichieden. Und die Frage hier lautet: Untergang ober Aufflieg.

Das Parlament mag weiterschwahen ober nicht — der Maun handelt. Mun zeigt sich, baß er trop seiner vielen Reben zu schweigen verstand. Die eigenen Unbänger werden vielleicht am meisten enttäulcht. Die Stellen werben nach ben Jähigkeiten der Menschen beseht, nicht nach "Beziehungen". Er bat einzig und allein vor Augen, sein Ziel zu erreichen, stampft er auch dabei siber seine nächsten Freunde hinweg. Der mabre Dittotor ift nach Erreingung der Macht nur wenigen genehm, wenn er dem Wohl des Ganzen dient.

"Ein gührerbarf nicht gefallen wollen. Wer gefallen will, ber ift fcmach vor bem, aus beifen Gefallen er lebt. Wer aber Wege weifen will, ber muß felber bas Daf bes Gefallens feben." (Stammler.)

Um bes großen Endziels willen nuß er es auch auf fich nehmen tonnen, ber Debrheit vorfiber- gebend als Werrater an ber Nation ju icheinen.

Die Sparfamteit der friderizianlichen Zeit wird jum Grundfah. Staatsbetriebe werden von ber Uberfülle der Beamten entlastet. Der großzügige Organisator lentt alle freiwerdenden Kräfte zu werteschaftender Arbeit. Jeht geht es nicht weniger als während des Krieges um Sein oder Nichtsein der Nation; auch damals konnten Millionen ungewehnte Arbeit verrichten. Ein Arbeitsbienstjahr, wie in Bulgarien, sorgt für Ertüchtigung der





# Die Wetern des Mihrers

.... meine Eltern; der Vater als pflichtgetreuer Staatsbeamter, die Mutter im Haushalt aufgehend und vor allem uns Kindern in ewig gleicher liebevoller Sorge zugetan."

iese schlichte Mutter, die ihrer Nation vor sünfzig Jahren den größten Führer schenken durfte, wurde der verkörperte Beweis für die Erbadeligkeit des gesunden deutschen Menschen.

Möge sede gesunde Frau unseren Volkes ihr eigenes Schicksal getreu erproben an dem Vorbild dieser Mutter. Möge sede deutsche Mutter die Söhne unseren Volkes von Kinda heit auf unermüdlich lehren, daß Deutschland unsterblich sein wird, solange der Sohn dieser Mutter ihnen verschworenes Vorbild bleibt.



## Der Kührer

50 Jahre für Deutschlands Ewigheit

Die Stunde kam, da er sein Werk erkannte, Jäh stand er auf, zum Opfergang bereit. And mit dem feuer seiner Rede brannte Er seine flammen in die Dunkelheit.

Der Kreis der Sehnsucht rundete zur Tat, Und jubelnd folgten sie dem Gott-Gesandten, Die dumpfe Menge aber schrie Verrat.

Schwer war sein Weg.. der Schande Ketten klirrten, An Deutschlands Perzen fraß der fremde Tod; Doch endlich hörten die in Wahn Verirrten, Sie sahen ihn und sahen ihre Not.

So kam sein Tag.. Millionen Herzen wandten Sich hin zu ihm und wußten ihre Pflicht. Der Nebel siel. Die Morgenkeuer brannten, Groß stand er da ... und um ihn stand das Licht.

fris Woike

Jugend, folange teine allgemeine Wehrpflicht möglich.

Er ift ein Meifter der Journaliftit. Bei feiner unaublichen Arbeitstraft erzieht er das Bolf politisch und moralisch mit allen nur bentbaren Mitteln. Die gesamer entjudete Presse, Kino usw. find dem Diktator untergeordnet.

Der mit abichredender Barte vorgehende Gefehgeber icheut nicht bavor jurild, die, welche die besten Zeile bes Boltes bem hunger preisgeben, Schieber und Bucherer, mit bem Tobe ju bestrafen. Das Spiel an ber Borle mit ben Gutern ber Nation wird unterbunden,

Die Berführer bes Boltes merben bes Landes vermiefen.

Ein fürchterliches Strafgericht bricht berein über bie Werrater an ber Nation, vor, mabrend und nach bem Kriege. In jeder Michtung wird gange Arbeit getan: "Die Freiheit und bas himmelreich erringen teine halben."

Bei aller harte gilt aber feine Gorge allen Teilen bes Wolfes. Durch Beimftattengesete, durch erhöhte Beteiligung bes einzelnen am Arbeiteerfolg tritt er für die unteren Schichten ein, halt fie jedoch mit eiserner Fauft gleichzeitig im Zaume.

Er bleibt frei vom Einfluß der Juden und judich verseuchten Freimaurer. Benust er fie, so muß sich seine gewaltige Perfonlichfeit doch flets über ihren Einfluß hinwegießen tonnen.

Das Schidigt eines Volles wird über die Bietichaft hinaus durch die Politik bestimmt. Alle
inneren Reformen, alle wirtschaftlichen Masuahmen
find wirkungslos, solange die Verträge von Verlailles und St. Germain fortbestehen. Der politischgeographisch durchgeschulte Lenter hat ein umfassenbes Weltbild.

Die vornehmste Aufgabe ift bie Wieberherstellung bes beutiden Ansehens in der Welt. Er weiß, was Unwägbares bedeutet, weiß, baß die alte Flagge, unter der Millionen im Glauben an ihr Wolf verblutet sind, wieder hochilattern, baß der Kanpfgegen die Schuldluge mit allen Mitteln durchgesochten werden muß. Startes Nationalgefühl im Innern, Glaube au sich selbst flärfen ein Wolf ebenso wie die Sprenrettung nach ausen.

Berfrauen und Achtung bes Auslandes bedeutet wirtichaftlich bie Bebung ber Mart (fiebe auch

Italiens Waluta nach Muffolinis Auftreten). Bertranen und Achtung bes Auslandes bedeutet politisch Bundnisfähigkeit. Sind wir bundnisfähig, finden wir auch Bundesgenoffen, die Waffen liefern. So oder so fallen die Veriklavungsverträge. Einst wird es dasteben, das neue Großbeutschland.

Die lehte und nicht teichteste Aufgabe ift die Weranterung ber neuen Schöpfung gegen Stürme ber Zutunft. Der Aufban muß dem inneren Weien bes beutichen Boltes entsprechen. Deshalb halt ber Baumeister auch Fühlung mit bem Beiftesleben ber Dation. Er sucht feine Erholung in Aunft und Literatur feines Boltes.

Schöpferische Gestalten find an fich Runftlernaturen. Das Wert darf nicht auf die überragenden Ausmasie bes Erbauers zugeschnitten sein, sonft wantt bas Ganze bei seinem Pinscheiden, wie der Staat Friedrichs und Bismards. Neue selbständige Persönlichteiten, welche ber wieder in den Sattel gehobenen Germania bas Noft zufünftig führen, gebeiben unter dem Dittator nicht. Deshalb vollbringt er die lette große Tat: Statt seine Macht bis zur Neige auszutosten, legt er sie nieder und stebt als getreuer Edbard zur Seite.

So haben wir bas Bild bes Dittators; scharf von Geift, tiar und mahr, leibenschaftlich und wieber beberricht, talt und tuhn, gleibewußt wägend im Entschlus, hemmungslos in der easchen Durchführung, rudsichtslos gegen sich selbst und andere, erbarmungslos bart und wieder welch in der Liebe zu seinem Polt, unermüblich in der Arbeit, mit einer stählernen Jaust in samtenem Sandichub, sabig, mieht sich selbst zu besiegen.

Doch wiffen wir nicht, wann er rettend eingreift, ber "Mann". Aber bağ er tommt, fühlen Millionen. Der Tag wird einft ba fein, von bem ein Dichter fingt:

Sturm, Sturm, Sturm,
Lauter die Gloden von Turm zu Zurm,
Lauter die Gloden von Turm zu Zurm,
Lauter die Manner, die Greise, die Buben,
Lauter die Schläfer aus ihren Stuben,
Lauter die Mädchen herunter die Stiegen,
Lauter die Mütter himveg von den Wiegen,
Dröhnen soll sie und gellen die Luft,
Rasen, rasen im Donner der Rache,
Lauter die Loten aus ihrer Gruft,
Deutschland erwache! (Dietrich Eckart.)

N. H.

## Wolkind Mant

#### Raffenpolitische Erziehung

Immer, wenn ergenbem neuer Bedaufe in ber Catroidlang ber Beillesgeschichte eines Bolles auftaucht und biefer Bedaule nicht ein rem abstrafter, theoretischer ist, sondern grandibiese praktische Ronioquengen nad) fid) gichen tann, bann werben brei verichiebene Entwidlungsftafen fich beobachten laffen. Erunal die Porfdjung, die jur beftimmten Erfenntnis führt. Jung anderen bie Welt, bie aus biefem geiftigen, eben neuerworbenen But prafifidie Ren fequengen gieht und nun alfo nach biefer neuen malenichaftlichen Erfenntnis barangebt, etwa bie Befoggebung ober frgendeme Emrichtung im öffent. adjen Leben neu zu formen oder neu zu fchaff a Und gwifchen diefen beiden großen, in ibrent inneren ABofen febr veridgiebenen Aufgabentreifen liegt vernuttelnd eine britte: Das ift bas Reich bes Lebrens and Lernens ber neuen Erfenntunfe, bas gwiften ber Statte ber Foridung und ber Auswirlungefielle brauffen in ber Praris vermittelt und gleichzeitig die Möglichteiten gibt, in ber Arbeit vieler einzelner burd biefe Ernebungoidule gelaufener Menfchen die praftifche Anwendung folder eben gefundenen and genadift rein theoretifchen Ertemitnife ju ermogliden. Diefes Mittelreid, bas ba vermittelt, inigreifen wir nit bem Wort "Erziehung". Wir Schen alfo, die Erzichung in biejem besonderen Sorne ift im allgemeinen ein Mittelburg und fpielt eme bermittelibe Rolle molidien ber Erfennene, betiebungsweife Erforichung und ber Anwendung auf der anderen Gerte; genau fo wie bie Ergiehung, Die une am nachiten liegt, die mir felbst trgendmo genoffen baben in ber Schille und Socionie, nach. ber braufien im Leben baju bient, bas, mas bon auberer Geite gefunden, erforicht, ertannt worden .ft, the nabetubringen and and in einer folden Rorm ju geben, bag wir barans im praftifdien Leben Anwendungen berausholen tonnen.

Wenn wir beute von raffenpolitischer Ernebung in allgemeinen Sinne sprechen, so liegt junacht nabe augmehmen, daß auch bier eine solche Mittlerto le gemeint sei, ein Zwischenburg zwischen ber Stätte der Foridung und ber Anwendung erma braußen in der Praris, denn diese Teilgebiete des Gesamtsompleres einer neuen rassischen Aufgabe find naturlich auch auf diesem Gebiet zu unter- heiden. Man mußte irgendwo in den stillen Ge-

tehrtenftuben, in ben Enboratorien, in ben Fortid man atien Brandgetete b o.ca ben Geichebens, ber Wererbung (einea ber Wererbung von Rrant, benen usw.) ertennen; hier michte man erft einmal entbeden und erforichen, theoreteich nachrorichen, erperimentell untersuchen. Daniet einestand danie dieses Reich ber reinen Erfenntuis und Wissenschaft. Es breht sich aber auch auf diesem Gebiet eben nicht um das Abstratte, vom Leben Losgetoste, sondern um Dinge, die zu ummittelbar imit bem lebendigen Leben selbst des Menichen und des Boltes zu tur fiaben.

Wir erforschen auf ber einen Seite und fteller fest, baß es Krantbeiten und Aulagen gibt, die bie Brauchborteit und Tuchtigteit eines Menichen bestutrachtigen und erblicher Natur sind. Das ift eine ibeoretische, eine missenichafeliche Feststellung ber Forschung. Auf der anderen Seite steht danis die prattische Folgerung und Auswertung einer solchen iheoretischen Emischt, einen heute im Gesen zur Alerbütung erbfraufen Nachwuchfes nut all seinen Bestimmungen und Anweitbungen.

Es liegt nun nabe angunelmien, baff, genau fo mie wir es vorbin allgemein bebauptet baben, auch auf brefem Gebiet die Erziehung eine Mittlerrolle ipielte und damit in biefem Sume eine untergeordnete, nur austanichende.

Da fiegt es nabe ju logen; Was braudjen wir beute über bie Anfgaben ber raffenpolitifden Erjiebung unmer mieber befonders ju fprechen und ju ichreiben. Was brauchen mir befondere Stellen, bie fich ausiditeglich banut beidiaftigen. Es genügt ded, bağ das gewonnene Forfdunge, und Gedanten. gut emfach hinemgeworfen wurd in beit großen Wermittlungeprojeg ber Ergiebung. Benau fo wie bie Ergebuife und Erlenntniffe der Betanit, ber Boologie ober ber Beidichtsforschung im gangen a. nonmien guganglich gemacht werben ben Lebranfttuten aller veridnebener Conchten, umft fest eben ouch einfach bas, mas der Biologe, ber Raffenhogiculter erioricht und erkannt hat, guganglich gemacht werden bem Lebret an den Canden, ber es bann beemittelt und es burd biefen Bereich ber Ergrebung binburchlaufen laft.

Dann wirft es fich auf ber anberen Seite ge wiffermaßen in pratifichen Magnabinen ober Ge-fialtungemöglichkeiten aus. Allo ift es boch eigent-

lich überfluffig, befondere Amter und Stellen gu ichaffen, bie fich befondere bamit abgeben.

Was bier junachit zusammenfallend "Erziehung" genannt wird, nummt auf diefent Gebiet ber Raffenpolitit bes weuen Deutschlands eine gang andere Stellung ein als Erziehung und Schulung und Propagandafragen fonst irgendwie in unferem ftaatlichen und wirtichafilichen und geistigen Leben.

Wir wissen, daß die alten Bolter, die auf dieser Erde tegendwann einmal nachtig gewesen waren und bann zugrunde gingen, meinals starben an wirtschaftlichen oder politischen Ratastrophen an sich. Es i im Bolt der Erde zugrunde gegangen, weil es eine Arieg verloren bat, eine Minsernte erlebte ober soult irgendeine wirtschaftliche oder staatliche Kaiastrophe durchmachen ninste. Aber die Bolter sind zugrunde gegangen immer in dem Augenblick und auch nur dann, wo die Substanz des völlischen, des geschichtlichen, des staatlichen und bes wirtschaftlichen bedens, wo also Blut und Rasse ober der Meusch selbit seiner Erschopfung entgegengeht.

Die gleiche Erschemung aber, bie in ber Bergangenheit an vielen voneinnnber unabbangigen Stellen, in Indien, Perfien, Griechenland, Rom, immer wieber jum Untergang eines großen und mächtigen Rufturvoltes geführt hat — biefe gleiche Erschetuung und die gleiche Entwicklung brobt jebem, auch unserem deutschen Bolte mehr ober weniger bereits feit Jahrzehnten!

Drei Uriachen find es, bie jum

#### Untergang der Bolfer

filbren-

Emmal die rein jablenmaßige Abnahme, der Rudgang der Zahl, der zunächlit zu einer Schwachung der Rollstraft gegenüber etwa ftarfer wachsenden Nachbarn führt und banut alfo die natürlichen Starfeverbachuffe der beiden Wölfer unteremander in verid, die, das das ian einmanig idwacher werdende trob wie eine inneren Aber vereicht in ien di prangslaufig erdruckt wird von dem jahlenmanig flarkeren Rachbarn.

Die zweile Urfache: Eine Merichiebung bes erb. den Wertes innerbath bieler Dation, ein Unfdmellen ber mir burdidmiteliden ober gar ber unterburdidnutelichen Begabungen, Charafterveranlagungen, forperlicher und geiftiger Sobigfeiten tind ein verhaltnismasiiges Abnehmen ber Schicht der überdurchidmutilich Wertvollen, webei bas Wert wertvoll" ober "minber merroell" feinesmege i gendwie gemieffen wirb an intelleltuellen Dlafiftaben, fondern barunter fest bas verftanben merben foll, mas mir alle im alltaglichen Leben barunter verfteben. Wir nennen einen bodbegabten und intelligenten Menfchen, ber aber im fibrigen warafterlich ein Lunip und forperlich ein Comadling ober louft noch irgend etwas ift, bestimmt nicht hochwertig, fondern wir feben ibn fdien auf die andere Geite; und trgenbemer, ber blog einen normalen Durchichnitteverftand bat, fann burch feine forper. lichen, durch feine feelrich-darafterlichen Antagen

eben im ganzen geleben weit überdurchichnittlich wertvoll für die Mation sein. Aber gleich sind die Wertigkeiten nurgende, und wenn nun in einem Wolfe der Teil, auf dellen Seite die geringeren Werte der Teil, auf dellen Seite die geringeren Werte insgesamt aus erblichen Grunden liegen zahlenmäßig anwachst und flarker wird gegenüber dem anderen, der an sich wertvoll sein konnte, so vermindert sich am Ende der Wert des ganzen Woltes und damit seine Starke nach innen und ausen, die Wöglichkett zu staatlichen und wirtschaftlichen, aber auch zu geistigen und religiösen Leistungen. Das Ende wird sein, daß ein solches Wolf, obwohl seine Zahl gleichbleibt oder vielleicht sogar noch anwächst, dana umerbalb der Grenzen seines Landes gewistermassen ein ganz anderes wird, tiefer sinkt.

Die dritte Urjache ichlieglich, bie Bolfer bernichter bat in ber Beidichte und immer wieber verrichten mug, fo oft und überall mo fie einfest, ift te Mildung mit fremben Raffebeffanbreilen, Es ift befannt, bağ bie gropen Molter ber Aueile nicht julest baran jugrunde gingen, bafi fie im Glauben an bie abfolute Gleichbeit aller Denfchen beminungs. les ibre Grengen, aber auch bie Turen ibrer Baufer und ihrer gammen Menfchen frembeften Blutes und frembeffer Urt öffneten, und baft bann bem baraus entifebenden Geldifedit ber Mindifinge und Baftarbe eines felite, was adem jeber einigermaßen remraffigen und ungemidten vollischen Gemeinimaft Wert und Ctarte auf Die Dauer geben tann' Das ift bie Barmonie bee Teibes und ber Geele, bes Geiftes und bes Charaftere in fedem einzelnen Medition

Was bebeutet jest für bie Gefamtaufgabe, die banut bet uns allen und vor dem Graate von heute fiebt, jenes Mettelgebiet, bas wir vorhin "Ergebung" nannten.

Propaganda in ber Politit, Agitation, Ertielung, Belebrung, wie wir fle in der Kampfiett durchgeführt haben, ift Mittel jum Zwed gewesen, sie war ein Wertzeig, um ein Ziel zu erreichen Das Ziel war, die Mloglichkeit zur Gestaltung des Siantes und der Wertschaft zu bekommen di ech Ubernahme der Macht in der Regierung. Wenn wir aber heute davon sprechen, daß wir Erziehung, Propaganda, Schnlung auf dem Gebiet der Rastenpolitik treiben, dann ist das bier nicht mehr Mittel zum Zwed, sondern ein Stud vom Zwed selber, vielleicht logar das wichtigste Stud. Es wird tehr ichnell klarwerden, was eigenrlich die praktische Bestaltung aus den vorlin genannten grundsählichen rassenpolitischen Erkenninischen erreichen soll

#### Woran fterben Bolfer?

Woran — so hatten wir gefragt — fterben bie Boller? Sie fterben an ber Ainderarmint ober an ber Kinderlofigteit; fie tonnen fterben an ber biffeten interten, an ber verbältnismaßigen relativen kinderarmint ober Kinderlofigfeit ihrer mertvollen ober menigstens gefunden Schichten gegenüber ber boberen Kinderlaht ber anderen, weniger erwinschen Gruppe. Sie tonnen schließlich und drittens



fterben abermale baran, bağ bie Babl ber einigermaffen reinraffigen Menichen gegenuber der Babl ber baftarbifterten Mifchlinge immer mehr abnumt.

Das bebeutet aber, auf eine gemeinfanie Forniel gebracht: Bei allen biefen brei Progeffen geichtebt bas biologische Sterben eines Boltes nicht fchlag. ortia in einer Generation, nicht nut einem Male in Me tart einer Rataffrophe, fonbern brancht febesmal Jahrzehnte ober Jahrbunderte, Jahrtanfenbe vielfeicht, und gelit jedesmat immier mieber über diefen großen, gewaltigen Medanienine ber Fortpflanzung und ber Abiofung ber Beneration. Dort, an ber Plabiftelle ber Benerationen, ba ift es, mo fich bas biologische Schidial ber Bolter entligeibet. Dort verfchieben fich bie Berte, bort nimmt es ab an innerer Starte ober fleigt auf. Go ift ber 2Beg Aber bie Rinber in ber Familie im Brunde ber entichelbende, ber uns aufwarts ober abmarts fübrt. Und feben wir bie Befahren, bann tommen wir auf biefelbe Stelle. Alle unfere Dannabmen, gang gleich, melde es fint und von welcher Geite wir fie treffen, minfen und follen nichts anderes tun, ale an biefer einen Stelle, ber Mahtftelle ber Generationen, ber Fortpilaujung und des Eintritis ins Leben ber nachiten Ambergeneration wirffam fein. Das beit jablioniana mirtiam, bag mir beit brandbaren, wertvollen, unfiteigenben Teil bee Wolfes nigflichft fart fortgepflangt feben wollen gegenüber bem anberen, ber weniger erwünfcht, ja vielleicht fogar ichablich ift, baf er überhaupt abaeldnitten werben mufi, fo bag er eima unter bas Geleh jur Werbutung erbtranten Nachwichtes fallt ober fonft bergleichen.

Es ift gang gleichgultig, ob mir bie Sterilife. rungegejege erlaffen ober ob wir eine Befoldungs. reform propagieren ober einführen, die Rinberlole parter bestehert und Kinderreiche fleuerlich bevorjugt, ob wir Arter- ober Michtarierparagraphen ober fouft etwas in jedem einzelnen biefer Falle einfubren ober alle anderen Dieglichfeiten, bie von ber 2Biffenidaft gefunden und vorgeichlagen werben. Es ift am Enbe berfelbe Puntt, an dem fie mirten: Die Fortpflangung bes gefunden, wertvollen Teiles. Burud. baninung ber Fortpflanzung ber nicht erwunichten Frembraffigen ober unterwertigen Zeile. Das ift tatfacilich bas I und O ber gangen prattifchen Raffenpolitit überhaupt, und alles, an jeber eine gelnen Stelle, ob es eine Manbfieblung frgenbwo ift ober blefes ober jenes barftellt, lauft im Grunde auf biefen Puntt binaus.

#### Lebenswille als Lebensfrage

Danut ift aber mit einem Schlage eine andere Aberlegung zu prufen. Das ift die: Ift ber Staat, ift die Beneinschaft, ift die Birtichaft überbaupt unstande, ift biefer ober jener unstande, an biefer biologischen, b. h. lebensgesehlichen Stelle des Lebens des einzelnen Menschen und erft recht einer Familie wirtsam einzugreifen? Kann ber einzelne an biefem Puntt, wo es sich barum handelt, die lebensspendende ober lebensperbutende Tätigseit auszunben, über

baupt mit ben Magnahmen bes Ctantes ober all ben anberen, bie bie Miffenichaft vorldilagt, eingreiten und bas erreichen, mas möglich ift? Die Auswort ift flar; Dein, das tann ber Stant nicht. Er tann es nicht auf ber positiven Geite. Er tann en blog ausschlieglich auf ber negatwen, indem er bier abidneibet an Erblinien und Blutftromen, mas unerwenicht ift, fiebem er fterelifiert ober afpliert, mas fterniffert ober afpliert merben muß, ober inbeni er unter ichweren Drud fent, mas aus einer Milde lingeramitie ftammt, und bannt alfo ben 28unich und ben Entiding jur Fortpflonjung an Diefer Stelle unterbrudt. Aber bas anbere, auf bem allem unfere Butunft baffert, bas andere, mas mir erreichen wollen und mas - wenn biefe negativen Magnabmen taufenomal Erfolg baben - allein aberboart cine Entwidlung jum Befferen und nach oben bin geben tann, namlich bie positive Grite bes Problems, tann ber Ctaat, tann bie Birticaft, tann ber Gelebrie, tann eine Organisation unt gar tement ibrer medanifden Mittel erreichen.

Der gange gewaltige Diechanismus einer Gefeile gebung raffenpolitischer Art taun immer und immer nichts weiter tun, als bie aufferen organifacorifdiwirtldeftlichen Boraussehungen bafür fciaffen, baft ber Bille jum Rinde in gefinden, bedivertigen unb jutunftstrachtigen Ramilien feine Erfüllung finbet Der gange gemaltige Apparal aber unferer raffen politifden Gejengebung ift in bem Augenblid finn los und wertlos, wo dieler QBille jum Rind etwa fetbit nicht mehr ba ift. Das ift bann bie lebte und entideibende Arage an die Dalton, bie über ibre Butunft ichlechtbin enticheibet. Empfenbet biefe Olation geland und velpedinglich, ift ber Teil in ihr. nuf bem bie Butunft bes Bolles ruht, fo erbnabe, fo lebensverbunden, dafi er, den Juftintten bes gefunden Lebens folgend, in eine große und glidliche Butunfe bineinbaut?

Weldes Mittel haben wir aber in ber Sand, um bie Benntwortung bieler Frage in gunftigem Sinne in beeinfluffen? Kein anderes Mittel als das, was wir vorbin mit dem Gefamtnamen "Erziehung" bezeichnet haben. Wir wollen es nennen: "feelischgenlige Verinflustung der Nation".

Rein anberes Mittel fuhrt uns im Grunde über bie Lage, die unteren biologischen Tob berbeifuhren tonnte, als ber Berfuch, die verichnteeten und vergrabenen lebensbejahenden Inftintte der Nation werderquerweden und von all bem Schutt zu befreien, ben die Bergangenbeit baraufichnteete.

#### Scelentod als Wolfsende

Wir tonnen biefe Antwort bestatb nut gutem Gewiffen geben, weil uns die nüchterne wissenschaftliche Betrachtung gelehrt hat, baß jo die Urfachen tur alle die niedergebenden Erlchemungen nicht trgendwie in torperlichen Ertrantungen an fich liegen, sendern im Grunde in einer, man möchte fast sagen seelischen Krantbeit, in einem Berlieven der Werbindung zwischen Mensch und Natur, zwischen Mensch und Leben, zwischen dem Mensch

ø



Prof. Dr. Hans J. R. Sunther ein Pienier der Roffenfeeldung Zeichnung für den USB von J. Straub

schan und ben großen Gejegen des Seine, bes Resmos in his प्राप्त ने का उन्हां कर है क ber raffiich erbe gezeillichen Loslojung bes einzelnen und bes Bolles von ben großen Grund. lagen feines Ceins und Werbens ift bie Urгофе онф ипусres ganz kontreten und maleciellen rojijsken Mieberganges gu luchen

Bermiffen,mie in taufend Einzelbeiten fich bas

ausgewirkt bat, wie eine tunftlich erzeigte Stintmung, eine Propaganda größten Ausmaßes burch Jabrzehnte hindurch immierzu an biefer wunden Stelle ber Dation und ihres Lebens gebobrt bat, wie mon wit taufend Muteln und Manden alle die primiteiven, gefunden Inflintee bes lebenbigen Meniden veraditlich machte und burch ben Dred tog mit bem Ergebnis, bag allmablich ber gefunde Zeil der Matien fich feiner Befindbeit und femer Sauberteit ju ichamen begann gegennber bem anderen Teil, der unbetummert war um folde primittven und bancit im Grunbe urtfinlicen, jo man tonnte faft fagen beiligen Inftintte und ABert. fegungen. Das war bie Urfache für ben Geburtenrudgang, ber in ber Beit etwa ber Jahrhunberte wende in rapidem Tempo immer gerabe wieder die mielleltwellen Areife ber Mation betraf, um freilich m unferen Jahren bereits in bie leste Arbeiterfamilte und Die lette Bauernbutte auf bein flachen Lande heiteingabringen.

#### Beld und Ont

Einer ber Webanten, ber schrechtichte und furcht barfie, unter bem die Welt die lesten vierun Jahre gelitten bat, ist ber Glande, daß das Schickal der Menichen und Veller urgendwie an den Velle, an die Wirtschaft gebunden sei, und daß darans solgend die Wölfer ibre Zahl tlein zu balten bätten. Denn so rechnete man, je weniger Menschen im Velle sich in den Gesantbesis teilen, desso niehr tann der einzelne davon in seine Geldraiche steden. Ober im Radinen des kleinen Kreises der Kanntie: Wenn ich 10 000 KM. auf der Svarlasse habe und drei Kinder sich darin teilen sollen, so besonmit jedes bioß 3000 KM. Habe ich aber ihne ein Kind, so besonnit es die ganzen 10 000 KM. Alse sich aber und große Zufunst, so besonnit es die ganzen 10 000 KM. Alse sich dem Kinde Zufunst,

wenn id es als einziges in bie nadifte Generation binetion. E

Bir wiffen, bag alle biefe Uberlegungen rein materieller Urt int Grunde immer wieber barauf binauslaufen, ben Rechenftab entid eiden gu laffen. Ein burd Mathematit und Logit übermang gewordener Berftand bes Menidien greift ein in bas Biruge bes natürlichen Ablaufs bes Lebens. Das Ende, bas wollen wir nicht vergeffen, ift bies geweien: Die Generation, die uns als wenige nur in ber Familie und im Wolfe in die Butunft hineinidudie, glaubie uns reich und glüdlich ju machen. Sie bat uns aber nichts anderent ausgeseht als ber Latface, daß wir am Ende unferes Lebens als ein tlemes, idmach gewordenes Wolf mitten in ber ferublichen Welt Guropas ben Gutiderbungsfanipf su lampfen hatten. Statt Friede, Rube und Sicherbeit, die Ausficht auf eine gang große und schwere Entideibung, bie nach unferem Glauben allem burch Abolf Bitler noch juguniten unferes Woltes ausgeben tonnte und biologisch noch großer Unftrengung bedarf!

Diejemgen, die geglaubt haben; wenn ihr mie wellige feib, bie in bie nadifie Generation treten, fo werdet the reidier fem, weil the gu wenigen end teilen konnt in ben gangen Befft ber Fannite, ber Eippe, des Stanumes, des Bolles — fie baben fich geirrt! Gie baben namlid vergeffen, bag in bem Augenblick, wo unfere Eltern aus ber Arbeit puoldieiben und nun erhalten werden umben aus dem, was in Pensionssonds, in Invalideaverlicherungen ulw. Jufanunenfließt, auf die schmal gewordene Unterfdiede ber Matien ein unerhorter Laftenbrick lonater Abgaben für die Erbafeung ber arbeite. unfalugen alteren Generation gelegt word. Alfo auch wieder flatt einer wirtlchaftlichen Erleichterung bas Gegenteil. Eine flarte Laft, die man und aufgeburdet bat. Das alles muß übermunben werben

#### Beift und Charatter

Nicht nur ber moterielle Befig ift es, ber Rotter ingrunde richten tann, wenn er als Gobe nifgerichtet wird, fendern genan fo ber geiftige Befig. Man bat einmal genaal Befig macht feige!

Dun baten wir in bitteren Dachfriegsjahren gelernt, bag auch ber genlige Befig feige machen tann. QBas man bat, verliert man nicht gern Wenn man etwas hat - materiell ober geifig -, das nian int Laufe von vielen Jahren ermarb und von bem man einmal gebren mill, bann fest mon bas nicht gern in Rrifengerien aurs Gpiel, fondern man sieht fich lieber in bie Etappe gurud mit finter den Befit, auch wenn er nur geiftiger Datur ift Das ift die Erichemung gewesen, die bas intellettuelle Burgertum, mebefondere ben Atabemufer, m ben Machtregsjahren und in den grundlaglichen politischen Rampien verlagen ließ. Mon batte war midte nicht, auf bas man podien founte, man batte nichte mebr, an bas man fich balten tonnte in der Welt bes Materiellen - bie Erfparmiffe waren laugft weggefieuert ober in ber Inflation untergegangen. Aber man hatte einen geiftigen Besich und sein Milieu, das man nicht eri'. . . . n wollte und das siart genug war, um die Menschen vom Kompse weg in die Eroppe zu brängen. Indem Generation um Generation turan gewöhnte zu glaubent dieser erwordene gentige Bestelltund, dieses Wissen sei Macht, erzog man Generationen zu Werten und Wertsehungen, die authösologisch, das heiht lebensseindlich sind, weil sie nicht aus dem Leben, sondern einsach uns der nuchternen, theoretischen Erwagung des Gehirns flammten

Co gibt viele berartige Gebanten, bie zu jerfceingen find. Der leite und furchibarfte Gedante,
ber der Gleichbeit ber Menfchen, der leiten Endes
fran Bolichemismus geführt bat. Eine gange Generation gewohnte ich baran, genau und pedantiich
and fpieschurgerlich abzumenen der hat so viele Pflichten, also habe ich auch nicht mehr.

Das Enbe ift gewesen, daß bie verantwortun tos gewordenen bentiden Familien nur ned con ober zwei Amber hatten und nach zwei Generation nauftarben. Auf der anderen Seite batte aber ber Säufer ober Schwachstunge sechs ober fieb i in etilde Kinder. Alles das hat grundsahliche u. in Rasammenkänge, und alles das rubet nicht ir mit wie au ein äuserliches Leitgebiet unserer gein aus auf ein äuserliches Leitgebiet unserer gein alles das indlaufich, sondern rubet unmittelbar an sehte und arindlaufiche Quarzeln überhaupt.

Danut ift raffenpolitische Ergebung unendlich viel mehr als eine Anfgabe für Fachleute, die irgendem Bissenogebiet in einer geschuckten und geställigen Form vorzutragen baben. Es ist ein unerhorter Weltanichauungstamps, vor dem wir fieben, in dem wir gerichlagen niuffen, was in der Liberaten Zeit, fo vielleicht sogne baruber binaus in Jahr binderten und Jahrtausenden bereits vorber an Fallschem ereichtet, gebaut und erklärt worden ist.

Wir haben ben Meniden von dieler gangen kunftlichen und einleitigen Blufrichtung auf Wurfchaft, auf Wuffenschaft wire, weggnindren und ihm wieder jene andere ursprüngliche Eurfellung zu geben, die im prinutiven Menschen halb unbernhrier Webiete, auf dem Lande einen, beute noch lebt und genan so lebt im ursprünglichen Eurpsuchen des inverbildeten Kuides.

Das alles ift notig, nicht um irgendeiner ibeoretilchigerstigen Firlefanzeret willen, sondern um dem
Menichen die Verbundenbeit mit den großen Gefeben des Lebens, das Verstandnis und das iraire Hincinwachen in die primitiven, aber endgultigen arosen, weil das Leben selbst erhaltenden Empfindinigen und Gefuble des lebendigen Menichen wiederzageben. Das alles ist notig. Eine auf die neu entdecken Lebensgesehe von Rasie, Alluf und Voden ausgerichtete Lebensboltung ist aber nicht allein eine Angelegenheit des Studengelehrten, nicht eine Sache, die man nur in einem Auche schreidt, über die man nur im Rundfunk spricht, über die man nur Gesehe nicht — sondern es ist eine An-

gelegenheit, die und alle und jeben einzelnen Lag jur Eag und Stunde fur Stunde unferes ganie Lebens angeht. Denn auf diefe Frage, ob es gelin . bem Bolle, uns allen und auch allen anberen draußen einen neuen Lebenstuhalt zu geben, freht am Ende die Zulunft vor uns und preieren Kladeen. Belingt ce ucht, aus ben Ertenntulffen und aus ben Möglichterten, bie die Beietgebung icafft, ben ABillen jum Leben und feine Mainer ich ig in die Geldelecht gefunder, leiftungsjabiger, gablemmaßig farter Kindergenerationen zu bringen, dann ist ja micht une für unfere Nachkommen eine unenblick brudenbe Zufunftsaussicht ba, fondern dann ift bas andere, viel Drudenbere und viel gurchtbarece gegeben: Alles das, was wir und ihr tatet bisber, alles das, was wir getan haben, um eine Butunft ju icaffen, alles bas, was wir vielleicht Jahre binburch mit einem furchtbaren Geelentampf, bei bem nicht nur ber Tob fo oft fdiwer war, fondern ftundlich bas Leben, bas alles, was wir geian und geffritten haben, ware bann umfouft gemefen, mire finnlos gewesen, fo finnlos wie Die Opjer ber Millionen Zoten im Rriege, fo finnlos aber auch, wie die gange beutiche Beiduchte mit Bluf und Eranen burd zwei Jahrtaufenbe gewefen mare. Das alles endet in idrealidem Beren, finnlofem Untergang; in 100 ober 120 Jahren ift am Enbe nichte daven librig als das, was librig ift von den verfuntenen Berfern, Indern und anderen: Eine buntle Dar in fpateren frembblutigen Zeiten. Immier bat es auch ba Mtenichen gegeben, bie glaubten, nicht nach bem perionlichen Leil zu fragen e find tapfer gemejen, baben Befundheit und Leib und Leben geopsert. Um Ende ift alles zwectlos gewesen, und fie find versunten im buntlen Schoft ber Beidichte, weil fie es nicht fertigbefanten, in ber großen Stunde weltanichaulider Entidieibung ju ertennen, bag jest ber Ginfas auf biefem Gebiet, baft jest ber erbarmungolofe QBille jur Erneuerung erforderlich mar, um all ben anderen Ginjag finnerlich ju rechtfertigen und jur Bollenbang gu fichreit.

Das ift die Ausficht, vor der wir beute fleben, das ift die Aufgabe raffenpolitifder Ergebung, bas ift ibre Bebeutung innerhalb bes Befamiproblems ber Erhaltung unferes Wollstums. Uniere Boliill beute brebt fich nicht um ein Gebiet an ber Der pberie, fie brebt fich um ben Mutelpuntt felbft Gie drebt fich batum, bag ber Wenich erucuert werben muß in fich felbft, bag mir magabar wieber etwas fpuren bon ben großen Rro ien i. b Befegen bes lebenbigen Lebens, bem auch wir unterworfen find. Es ift nicht mabt, daß bas Bolters und Menfchenleben losgeloft ift von allem in uns und um uns, sondern wahr ift, daß wir allefamt tieine Zeilden im großen Strom bes Werbene und Wiebervergebene find, dem wir nur gerecht werden und Anndhalten und in dem wir nur unseren Sinn und unfere Aufgabe erfullen, wenn wie biefes große Beich bes Wergebens und Wieberneuwerbens auch an une, in une felbit erfullen

Das ift die Aufgabe raffenpolitifcher Erziehung.

"

Dir ben Lebensfampi des deutschen Bolles ist nicht nur unfere eigene Cebnetenftarte von hervotragender Bedeutung, sondern auch die unserer Nachbarn. Dier ergibt fich ein recht unterschiedliches Bilb.

Während uniere Geburtenzisser noch dem Jahre 1933 auf 19 von 1000 stieg, hat England im Jahre 1937 eine Geburtenzisser von 14,9 auf 1000 zu verzeichnen. Unter der Vorausiehung, daß England seine Geburtenzisser von 1933 halt, wird es im Jahre 1943 ein Magimum von 40,8 Millionen Einwohnern erreichen, bis zum Jahre 1975 aber auf 36 Millionen zuruckehen.

In Franterich uberfteigt heute bereits bie Sterbeziffer bie Geburtenzister, fo bag bei Fortdauer diefer Entwidlung in den tommenden 50 Jahren mit einem Rudgang der frangolifchen Bollszahl auf 29 oder fogar 24 Millionen Menichen gerechnet werden tann.

Tialren hat heute mit einer Bevolterung von 42 Millionen Menichen eine Geburtenzister von 22 auf 1800, d. h. eine Geburtenzister, die ausreicht, um den Boltsbestand zu erhalten. In Spanien liegt die Geburtenzisser trot des Burgertrieges ebenfalls noch exheblich über 22 auf 1800,

Sohe Geburtenaberichuffe haben bie flamtichen Bolter zu verzeichnen, mahrend bei ans noch nicht einmal ber Beftanb für die Zutunft fichergeftellt ift. Wir mulien daran benten, daß für jebes



### DR. THEODOR ARZT Siologieund Weltanschauung

Menn man ir ber ein Boll ftubieren mellie, fo bod artigle man ich mit bem mad es an bein migen in ber Bautunft und in ber Literatur hervorgebricht batte. Man unterfucte ferner feinen gefchichtlichen Werdennig und ordnete auf Grund vergleichender Sprachiprichung bas Voll in diefe ober jene Bolterramitie ein. In ber Befiftellung feiner erifrebten und erreichten Leiftung glaubte man einen Manifab gefunden ju baben, ber gleichzeitig bas Berftanbuis tur bie Beidichte bes Boltes erichtiegen follte. Quas man dabet aber vollig vergaß, war bie Latfache, ban ein Polt etwas Lebenbes ift und bab e gan, in tetnen kulturellen Leglungen und in femer geim belichen Gutwidlang nur verftanben werben tann, weirn nian aufer feinen Leiftungen in Beichichte, Runk und Literatur auch feinen brologilden Bulland und beffen etwaige Peranderungen im Laufe ber Beit teinet. Unter bent biologischen Bie Rand erres Wolfes verfteben wir feine ra 🖭 🎋 🦮 fanmenfening und bie innere Bereitichaft i mer Menidien, burch gentigenbe Machtommenichaft Die Ernastung bes Polfes in fichern, bie Berinebrung Minberwertiger zu unterbiiden und das Eindrug i freathraluider Elemente ju verbinbern. QBir finb bed salb beute auch nicht mehr gufrieben wie fruber, weut man ein errichneibenbes geichichliches Ereigais - einen Krieg ober eine verluftreidie Schlacht - ale Urlache für ben Untergang eines Wolfes anfahrt. Denn bente bas fich bie Erteintuis burchgefest, baff ein Rrieg nur bann ein Work veruiditel bat, wenn in ibm idoverwiegenbe Beranberingen feines bielogifden Buffanbes poraubgegaugen maren, bie in QBirtlichten bie Urladie bes Unterganges waren. Das bentiche Wolf bat Beiten burchgemadit, Die auf Grund ber Anfichten fruberer Bielduchteforider unbebungt fein Dude batten berbeunbren moffen. Das beutide Bolt batte nad biefer Meinung fogar idon niebrere Male jugrunde geben maffen. Bin Dreifigiabrigen Rrieg idmelt es noch vorfichtigen Schannigen von etwa 18 Milionen Meniden auf ungegabr 6 Mildonen gufanunen, und die Miederlage vom Jahre 800/07 bebeitrete mieber einen furdibaren Colag. von bem fich bas beutiche Belt ebento erholte wie tid bein Weitfalieden Frieden vom Jahre 1648. In ber Wegenwart batten unter bem Emilug ber Bernichtungetbeorie bes Rrieges uniere Begner feil banil gerednet, bali Beutidland fich nie vom Ateraufer Datat und feinen Folgen erholen murbe Daß es fich tatfachlich in einer nie jur moglich gebaltenen Beife erholte, beweift aber anbereriens auch wieber noch lange nicht, baf ber biologifde Auftand unferes Boltes gefund und einwanbfrei ift.

Um baber bie Frage ju lofen, welche Dinge ben

Untergang erues Beites nad uch gebeit, maffen wir die moglichen Beranderungen frince biologischen Buftanbes untersuchen, um barauf fufiend entiprediende (Begenniaunalunen in unferem Bolfe gu ergreifen Die Brologie ift in ber Lage ju geigen, baff biefe Beranderungen allem burch Dichtbeochtung ober butd bewunte, oft fogar ftolg ale "Errungenidiafi" acertetene Un gebung ber Platurgesete bervorgerusen werben. Diete Beranbergugen find alfo nichte 3mangeläufiges wie bie, bie beim Eing, nemden cans Utern und gum Cobe fabren, fondern foanen

wenn es want en ivat ift — wieder enchangig gemade merben. Bur find bem Jabrer zu unenbe lichem Dant vervelichtet, baf er im legten Angen blid bem bentiden Bolt die Angen vor bent Ith. grund öffnete, in ben es in fturgen brobte. Denn bie Weranderungen in unferem Wolfstorper find nach unferer bentigen Unfict ichen fo fcmer, bag auch beute nach fecha Sabren nationalioxialiftischer Gegenmafinabmen ber Beftand unferes Woltes noch timmer in Frage fiebt. Was fur jeden vernimitigen Delitifer bisher als oberftes Geleg für feine Staats. inbrung gatt, alles für bie Erhaltung des Moltes und teime ! benerm nieb ju tutt, mich beite vom annadie in Bolfegenoffen gut leiner gangen Lebend. enbrung verlaugt merben, wie bas in ben "Ednima briefen, ber tenten Monate t argemadie mirbe Aber mir bann wird bas Biel ber Erhaltung unferes Polles erreicht werben, wenn bies Biel uicht nur aufgestellt, lendern zu dent weltanichanlichen Grund ind eines jeben mirb.

Das erfte Befen, beffen Miffachtung am Untergang vieler Moller idmit geweien ift, ift bas

#### Gefeb ber Mererbung.

Die Biologie hat gegeigt, ban ibm ber gauge Menfch Leib und Seele, als untrennbare Einbeit unterliegt. Une leelischen Rraften find bie Multuren ber Wolfer geidigfien morben, und bie Berichiebenheiten ber Rufturen ber eingelnen Bolter und Die Einheiflich feit ber Multur eines Boltes mabrent feiner gangen Gieffindite bemeifen bie Unterfdiebe ber gerfigen Wrafte bei ben eintelnen Wolfern wie aber auch bie Bleidiben bieger Krafte in ein und bembelben Bo.t Bir fubren biele Unterfdiebe ber Ratturen que Die Unteridicebe in ben Raffen jurud, bie bie eingelnen Bolter gufammienlesen. Das Gleichbleiben ber Rultur in einem Bolt ift alfo bie Rolge gleich bleibenber raififder Bulammenlegung. Dafigebenb für die Rulturen ber Wolfer find fo nicht die Orte, an benen bieje Wolter leben, fondern bie Raffen, aus benen fie befleben, und unter brefen wieberum die Rane, die dem betreffenden Bolt burch ibre Eigenart ober burch ibren besonders großen Anteil

fein Geprage gegeben bat. Ge oibt mod tein ein brudevolleren Beispiel für bie Erfeuntnis a f eine Gegenüberfiellung bes Dentichtums und bes Jubentums; por allem beswegen, weil wir auf Grund jahrbunbertealter Befanntichaft nut bem Juben und mit ber Bibel als femer in weiteite Wortest gurudreichenden Gelbitdarstellung mit temem fremben Boltstum fo vertraut find wie mit bem Jubentum. Bom Infang feiner Gefchichte au it bir int. bis beute ein Menich nich ben verfe mmen ten Ein nichaften gewelent er gablt Berbrecher wie Lot, ber mit feinen Cochtern Blutichanbe treibt, ju ben "Musermabiten" (1. Del. 19, 30 bis 36) ober laut feinen Propheten Belea emr fehlen: "Munn bir ein hureimeib und erzeug bie Burentinder!" (Bof. 1, 2) Bon ben Ermatern an, bie ibre Franca verfuppelten, bis gu Barmat, Ellaret und Tanne cape in it eine gre e time tee Berbrechertums, Unfabig pi fictlichem, im Bewiffen verantertem Denten ichafft fich ber Inde einen Calmab, in bem er fich bie furchterlichften Berbaltungs. quagregeln für alle mur jegenbwie im Leben mogliden Borfalle gibt. Unfahig jur tunfilerifden Leiftung, werben vom Juben phomgifche Baumenter und Bauleute berbeigerufen, um ben Tempel in Merufalem - ben generalen Auftbau! - gu er richten (2. Chron., 2), und aus berfelben Unfabig. feit heraus ließ ber Jube in ber neueren Beit etwas entfteben, bas er bem bentiden Boll nis Runft auf gebrangt hat und bas beute jeber Boltsgenoffe in ben Schredenstammern ber Mulcen als entartete Mauft "bewundern" tann. Den Deutschen finden wir bagegen von Urzeit an nut bodiftem sittlichene Denten begabt. Lacitus (etwa von 55 bis 117 n. Bir.) berichtet von ben Bermanen, baf bei ibnen gute Gitten mehr gelten als anderswo gute Gefege" (Germania, Rap. 19), und Cafar fdireibt im 6 Bid feines "Ballifden Rrieges" von den Germanen, "Bor bem 20. Lebensiabr (bem hetrats, alter) Unigang mit einem Weibe gehabt in baben, achert ju ben ichinipflichiten Berbrechen; und boch berricht in biefen Duigen teine Beimlichfeit, ba fte (Jonaling und Jungfrau) gemeinkam in den Fluden baben." Es blieb alfo bem Miffionne vorbebalten, unferen Worfahren mit ber Ertablung vom Gundenfall auf ben Lippen zu zeigen, daß ber unbetleibete Rorper etwas Gimbbaites fei, ober bas man bie naturlidien Funttionen bes Rorpers - grieniglie ber Phontolic entipredend — and nufbranden fonne. In der Meugert hat ichließlich Rant unt seinem tategerifden Imperatio bem beutiden fittliden Wollen bodiften Ausbrud berlieben. Geit Jahrtaufenben ift auch ber Deutide gu bodiffen fulturellen Leiftunaen fabig, die fein "Licht aus bem Orient" gur Erleuchtung brauchen. Die Junde aus der beutichen Vorgeschichtszeit, die unsere Hemisterbe tagtäglich bergibt, zeigen uns bie überragenbe fulturelle unb lünftlerifde Ceiftungejabigteit unferer Morfahren, und bie beutichen Donie bes Mittelaliers erregen noch immer unfere Bewunderung und Begeifterung. weil fie aus feelischen Rraften gefcoffen murben,

bie auch beute noch in une idmingen. Stellt ichließlich bie Urbeit für ben Juben einen Fluch bar, und bat der Jude immer vom Schweiße anderer geledt, so mar die Arbeit für ben Deutschen eine and ber Notwendigteit geborene und der Erhaltung seines Lebens und der Gemeinschaft bienende fietliche Prlicht.

Wenn wir fo im Deutschtum einerfeits und mi Judentum aubererfeits flar gefrennt und obne jede Werichmelzung die großen Linien sich ftets gleichbleibender Haltung und ftets gleichbleibeteber Seelentrafte burch die Jahrtaufenbe bindurch gieben feben, wird und eine gewaltige Ericbemung bewußt, Die hier gerabe im Be in Geelifden ben Menfden bebeericht: bie Dadt der Bererbung. Uber Jahrtaufende hinweg reichen sich bie Generationen in einem Wolf die Sand; mogen auch hundert Beidelediter bagmifchen liegen, Die Menichen in einem Wolf find fich fiets in ihrem torperlichen Bild und in ihrer darafterlichen Baltung burd ben Erbftrom gleichigeblieben, ber bie Generationen mit emander verbindet

Es wird allo ber Meufch als Einheit von Körper, Geift und Seele vererbt, und wenn man die Rultur eines Wolles als Ausbrud feiner Seelenfrafte auffaht, ftellen Roffe und Kultur diefelbe Einheit auf einer hoberen Ebene dar.

Die polituldien Bolgerimgen aus bielen Erfenntniffen find einfacht ba auffer ben Manidigiften bie ein, ge Dioglichfeit ber Weranderung bes Erb. ftrome und baburch bes biologischen Buftanbes bie Rabenmuldung ift, mullen wir bie raffilde Bufammenfegung unteres Boltes vor Anderungen bemabren. Unfer Raffengebante eridiöpft fid nicht in ber Colung ber Bubenfrage, fonbern ift politiv arf Die Viellerung unferes biologischen Auftandes burch bie Mebrung befonbert bodimertiger Meniden ausgerichtet. Die Erhaltung der Raffe als notwendige Borbebuigung für die Erhaltung ber Raltur tann tonnt beffer verftanden merden als aus dem Beifpiel bes griechischen Woltes. Die in Griechenland berricbende Bochfultur bes 5. Jahrhunberts v. Bir. mar burd bas Wirten norbrolliger Stamme geichalfen merben. Ale bie Mitglieber biefer Raffe burd Rriege praftild ausgerottet maren ober ihre Blutitrome burd Dieidnung allmablich verfiderten, ba wurde bie griechildie Rultur durch die Zeit bes Delleutsmus abgeloft, bem berühmteften Beifpiel einer rem groilsfatorifden Epoche in ber autiten Welt. Die Menlchen, Die fich in biefer Beit Brieden nannten, maren anberer Raffe ale bie Chepfer ber griedifden Rultur und toniten beshalb bas alte Ubertoninene nur pflegen, nicht aber mehr, wie es bas Renngeichen einer feben Kultur 1st, weiterentwideln. Und als durch immer weitere Mildjungen ber norbifche Blutanteil im griechifden Wolf noch ftarfer verbunnt wurde, da ließ sich felbst die Zierfilntion als folche nicht mehr halten, weil bie Ginwobner Briechenlands jest überbaupt tem inneres Berbaltnis mebr



"Eine, und zwar die lieffte, Urlache des Nicderganges Europao in den lehten Jahenehaten liegt in feiner fin ten den Leben straft. Sie drudt fich am deutlichften im Rudgang der Beburtengahl aus

Im gangen geleben belchrantt fich die Gebartenmubligkeit vorerft in ihrer ichariben hoem auf die weißen Gebiete no bor a form ner an den de i Lucopas, auf weite Beb eie Pordamerifas auf Ar bea ein und die Jenicen we bei Jiv at on nauf mer ta Der beit der zin al erten weiben Gebiete bat eine Gebur ein ber zu ichen Dand 25, fo der roman be Weiten ald Suden Lutopas der land die Milletwelten und der vernegerte Saboften von USR. Die gebartenftarfen Bebiete der Welt find last durchweg die Gebiete der forbigen Bolter.

Uber 35 Beburten - die fomargen Bebiete der Karte - gablen die Indioftaaten und Regerinfeln Mittelameritas und ber macht ge ruffliche Bod von Weißrubland bis ans Belbe Meer. In vieredigen Kafteten ift in Afrika und auf den

ra at luen Inteln die Geb et die tider Wie Ben noch befonbere einnegenburt

In Afrita liebt die me be bruchtbarfeit jewe is weit anter der Belamitendtbarteit alle noch tiefer unter der larbigen De der Die ferontung von 1891 gabite man in der Sudafrifani den Umon auf 1800 Wrige nur niebe 25,7 tunde. nier I dast mabrend auf 600 anti-Myc Africa und Milde inge 10 und auf 1800 Neuer gar 50,6 famen, a so doppelt lovie Das Producti des Bebortenendganges ift somit weil über bas entopat die Producti binaus ein Problem alle, weißen Volter. Dasse und des Bebortenendganges ift somit weil uber bas entopat die Producti binaus ein Problem alle, weißen Volter. Dasse und des Bebortenendganges ift somit weil und Range und verlendt die Lerei fic Etten Burde in

pur griechtichen Sochtultur hatten. Sie fprachen wohl noch griechtich und wohnten noch in demletben Land, bas turff eine hohe Ruttur fein eigen genannt batte. Aber ju ihnen bin floß tein Erbitrom von ben fulturichöpfertichen Griechen ber Zeit um 500 v. Zer. Kulturen gehen unabwendbar mit ihren Schöpfern jugrunde.

Die Ertenninis des fich flets gleichbleibenben Erbitromes und feiner vollischen Bedeutung wirb vertieft burd, die Ergebniffe der Erbbiologie. Gie pat gelehrt, baff teine Umwelt bie Erbniaffe gu anbern vermag, weder im Werfuch bei Eier und Dilange, noch etwa beim Menfchen. Gie bat es uns verfländlich gemacht, daß ber Jude Jude geblieben .ft, felbft wenn er burch 30 Benerationen binburch in Deutschland anfaffig geweien fein follte. Die Erziehung vermag ale Umweltwirtung an ber Erb. maffe nichts zu ändern, wohl aber foll und muß fie entfalten, wo etwas Wertvolles fledt, und ju unterbruden suchen, wa Schadliches fich bemertbar macht Go ift Erzichung als planvoll gestaltete Ummeltwurfung unbedingt notig, um ben Menichen gur bodift moglichen Leiftung ju bringen; aber wir muffen une immer bor Augen balten, bag febe Wirfung ber Ergiebung mit bem ine Grab fintt, ber bem fle jur Belfung tam. Go muß jede Beneration

erneut Lefen, Medinen und Schreiben erlernen, benn es gilt bas Goethe-Wort: "Was bu crerbt von beinen Batern halt, erwirb es, um es gu beligen."

Die Erkentnis von dem ewigen, sich felbst gleichbleibenden Erbitrom der Wölfer ichließt aber auch die Werpflichtung für uns ein, ihn ungetrübt so weiterfließen zu laffen, wie wir ihn erhalten baben. Wir seben es daber ale einen Verstoß gegen eine naturgegebene Emrichtung an, wenn wir einen fremden Erbitrom in unser Wolf aufnehmen. Wir lehnen die Mildung ab weil wer banut ewigen Naturgeseben mehr zu entlyrechen glauben, als es die Lehre von der Gleich beit aller Menschen und der daraus sich ergebenden völligen Freizugigseit in der Wermilchung der Rassen tut.

In engfter Berbindung mit bem Gefet der Ber erbung fiebt als zweites ber wichtigften und bebeu tungsvollften Maturgefette bas

#### Bejeg ber Musteje.

Der große engliide Maturforider Charies Dar win (1809 - 1882) bat gezeigt, bag aus bem Beffreben um Selbiferhaltung bes Einzelweiens und jur Siderung feiner Fortpflanjung ein "Rampt ums Dafein" entflebt, in bem von jeber Generg-

tion eine Angahl Individuen vernichtet werben Darunter mag manches Dochwertige fein, emmet aber, und das ift bus Enticheibenbe, geht alles nicht tegendwie Wollwertige jugrunde. Dur bas bochwertige bleibt erhalten und tann feine Dochwertig. tett an feine Raditemmienichaft mettergeben. Die Gebaltung bes Bedimertigen und bie Wernichtung des Minderwertigen im Kampf ums Dafein nennen wir "Ausleje" Auslese ift alfo pornehulich wirt. lam unter erblich verichiebenen Lebeweien. Die erbliche Werfcbredenbeit tann babei auf zwer verich tebenen Wegen entfleben: einmal fonnen bie Erbaniagen für frgendeine Dimbermerngteit bei ben Eliern vorhanden gewesen, aber nicht jur Auswirtung gekommien fein, weil fie pon der Aulage fur normales Berbalten überbedt murben. In ber Nadifonimenicaft tonnen bann nach ben Erbgefenen von beiben Eltern ber bie minderwertigen Erbanlagen jufammentreffen und bann bie unterburdidnittliche Leiffungefähigleit bet biefen Dlach. tommen bedingen. Jede geichlechtliche Freipflanzung wurfelt bie beiden elterlichen Erbmaßen durcheinanber; ba fich bie Angehörigen einer Gier- ober Pfrangenart frets burd bie eine ober anbere Erbanlage untericheiben, entfleben fo verichtebene Rombinationen der Erbanlagen, die günfliger ober ungunitiger find. Die geldliechtliche Fortpflanzung ift banut eine der Dauptvorauslegungen für bie Ermöglichung einer Buchtung burch bie "naifirliche" Aublere im Rampf ums Dafem wie filr bie Buchrung neuer Raffen burd bie "tünfliche" Austefe bes Mtenichen. Die zweite Moglichkeit für bie Entftebung erblicher Unteridnebe feben mir in Borgangen, bie, in ibrer Urfache noch pagellart, ju einer Anderung einer Erbanlage fubren und Erb. anderungen genonnt merben. Unter ben erblich verichtebenen Lebewelen einer Urt lieft nun ber Rampi ams Dafein immer bas Beffe aus und vernichtet bas Schlechie. Desbalb fagt man auch, bas Bochwertige babe im Rampf ums Dafein gegenifber bem Durdidinittlichen einen "pofitiven", bas Mimberwertige bagegen einen "negatwente Auslefemert. Durch Erbanderungen find j. B. unfere Dunteraffen entelanben. Dar febr weitige batten, its ber Datur entitanben, pofitiven Austelement gebabt, bie meiften murben nur burd bie forglame Pflege bes Meniden vor ber unerbittlichen Aus. merte bard ben Rampf ums Dafein bemohrt

Wir haben bente Brund in ber Annabme, daß befonders icharfe Bedingungen bes Rampfes ums Dalein zur Entifehung des Meniden gerührt haben. Diese icharfen Petingungen entstanden zu Begion det Eiszeit in Mitteleurova, als sich das milde Kluma der Tertiärzeit, die der Eiszeit vorausgung, allmablich verschiechterte. Der Menich ist allo, woraus auch manche Knochensunde aus dieser Zeit binweisen, nicht in einem orientalischen Paradiese entstanden, sondern im unierer Deimai, dat dann aber balb von dem großten Teil der Erde Besit ergriffen. Unter den Worsabren des Menschen be-

jahen die mit besenderen geistigen Rabigfeiten ansgerufteten Lebewesen positiven Ausleiewert, wenn
sie diese Kahigkeiten bagu benutien, Worlorge für die schiechte Jahrediett durch rechtzeitiges Sommein und geeignetes Ausbewahren von Nahrungswitten ju tressen, großere Etere durch Zusammenarbett und eigens dazu ersundene Kangweisen zu erlegen, sich Werkzeuge zu scharten und den Gebrauch und die Veberrichung des Keners zu erleenen. Auch nach der Eiszett waren die angeren Lebensbedingungen bei und in Deutschland nie glanzend. So entstand im nordlichen Mitteleuropa die gordliche Rasse als Auslesegruppe mit besonders hoben geistigen Kahigteiten und besonderer haratierlicher Haltung

Co vertieft bente die Biologie das Merftande s fur bie Ibeale und die charafterliche Saitung ber Meniden norbildier Raffe ale bas Ergebnis ber Austele unter barren Bedingungen. Diele eifernen Motwenbigfeiten machten bie Bereitichaft jun Rampf und ben Giulah des einzelnen fur feine Gememichaft jur bediften Pflicht. Mur bie blieben in bem von der Ummelt geftellten Kampf tans Dalein Steger, die einen politiven Austelemert in einem gefunden Körper und in ben geiftigen und charafter. liden Beraussehungen für ben beionders barten Rampf ums Dafein aufwielen. Wie diefer vom einzelnen nur in bem Radhalt an feine Gippe und feine Bemeinicaft erfolgreich beitanben werben tonnte, fo feben wir beute, bag bie jur Sicherung unferes Wolles und feines Lebeneraumes notivendigen gewaltigen Leiftlingen - etwa tin Biergabresplan - nur in ber Gemeinichaft unferes Bolles unter Emias famtlicher Rrafte vollzogen werben tonnen. Das Parabies ift desbalb auch nie das wirfliche Lebensgiel bes norbildien Menidien gewelen, fo febr man ibm bas auch eingireden verludite, und bie Urbeit ift ffir ihn fein Bloch wie für ben fübifch orientalifdien Beift, fondern fie murbe ibm junt Gegen

Wohl in temem gall find bie Aufertraftfegung eines Maturgelebes und ihre Bolgen fo eindruffe. voll ale bei bem Beien ber Madlefe. Pforbebingung für bie Erbaltung ber Art eines Lebewesens im Rampf ume Dalein ift eine genugende fort. pilangung, ba fouft bie Mubleie ju einer ichlieflichen Anerottung der beireffenden Urt fubren nuifte, wie es bei ben pielen ausgestorbenen Lebewefen ber Bull gemejen ift. Die Fortpflanzung ift mein lo groß, daß fle ohne Musmerge in turger Beit 3. einer Ubervollerung bes Lebengraumes der betreffen. ben Art führen mußte. Ein einziges Rarpfenweibden legt jum Beilpiel einige bunderejagfent Gier, von benen nur ein fleiner Sundertfag wieber ju gefdlechtereifen Tieren wird. Wie die Ausleie mirtt, bas fei einmal an einem angenommenen Beilmel flargemacht

Olur ber Menich bat in ber Buchtung feiner Daustiere burch feine forgiame Pflege minder. wertigem Erbgut, vorwiegend burch Erbanberung entftanden, die Moglichteit jur Fortpflanjung

verlieben. Respftauben, hunderaffen wie dem Mops ober bem Befinefen, Priangen nut gefüllten Bluten alm. Was bier eine letten Endes bem Dlenichen angefährliche Laune bei Tier und Prlauge ermelte, das har eine vergangene Humanitals. dafeter besm Menichen felbit erreicht, m. dem sie in den sehr wahrscheinlich als Exbanderungen engitanbenen Erbfrantbeiten eine militonimene Gegenbeit gur Bemabrung ber driftlichen Dadit in liebe erblidte und vielen sogenannien "harmlesen" and bestinib in ber Preibeit verbliebenen Erbfranten gur Cheidiliegung rict, ja fogar biete Chen juiangiell ermöglichte. Co vernichrten fic benn biere Erb. tranten - hemmungoles und angerflaude, wie Triebe ju gagem und Einficht in ihre eigene und ihrer Kuider Miniberwertigkeit zu nehmen – in den lesten 70 Jahren etwa neunmat fo fart als bie Gefunden, Der biologische Zustaub unteres Boltes wurde badurch auf bas bebentlichte geschabigt, baber borf man nicht außer acht laften, baf bie tuch tigen "nasgelefenen" Elemente in unferem Bolf burd Einftellung auf bas Eine und Zweifinberficitem eur gerüttelt Mag von Schuld an biefer Roblentwidlung baben, weil fie ben Guin ber natürlidien Anstefe — Sicherung ber Fortpelaugung bes Sodiwertigen - bei fich nicht jur Geltung pringen wollten und ibn bamit ins Wegenteil verfegrien. Unfere Biefengebung - vor allem bas Geich jur Werhatung erbfranten Dach. wudbles - verfucht erfolgreich die anfleigende Rind ber Erbfranten einzubanimen, aber bie politive Geste bes Ginnes ber Anstefe, Die überburchichnitt. lidie Fortpflangung der bodimertigen Elemente toun burch geleggeberifdje Magnabnien nur gin Meinen Tell, vormiegend aber nur burch die Erpichang zu einer verantworfungsbewußten Haltung bent Wolksgangen gegenüber burchgeseht werben

Unfere Queltanichaunng bejaht ben Auslejegedanten ale einen naturgegebenen Grundlas und bie Blotwenbigtert feiner Anwendung im gefamten menidilichen Leben; fie vermeibet aber ben Gebier vergangener Zeiten, inbem fie bem Menichen bie Werantwortung bei ber Battenmabl aus feiner Buneborigtett gu ber Ausfese vor Angen ftellt und bie Erzengung von gelunden Rindern jur Pflicht macht. Benn wir im Laufe ber nachften Jahrzehnte unfer Bolt ju einer Baltung erzogen haben, aus ber beraus die Flucht vor der Erzeugung einer gablenniäßig genilgenben und gefunden, lebenetuchtigen Dachtonemenicaft noch ichinepilicher gewertet werb als Die Plucht vor bem Zeinbe. bann wirb Denticblanb in feinem Beftanbe nach innen gefichert fein, fo wie ber Subrer burch bie Schaffung einer großen Webrmacht und eines Balles aus Beten und Stobl unfer Land und Woll nach außen gesichert bat. An Die Dauer wird aber auch die Bebrmacht ibre Auf. gabe nur bewaltigen tonnen, wenn jeber einzelne feine Pelicht gur Giderung ber Dolfmabl genau fo felbitverffandlich erfullt wie feine Webrpflicht

Bir muffen bie Weltanichauung einer verfließenben Beit bafür verantwortlich maden, wenn unfer Belt heute hinfichtlich feiner Machtemmenichaft meine Loge gebracht murde, die, wenn fie Dauer. wand wird, ju einer Bernichtung unferes Boltes tubren muß 1933 murden etwa zwei Drittel von ben Rindern geboren, die jur Beschaderhaltung unferes Boltes nativen-wendig find. Deute werden immerhin neun Zehntel geboren; aber ein Zehntel jebli banitt immer noch an bem Gehurten. soll.

Was unferen germanichen Worfnhren felbftvertime iner, mannege erodiener Pieten da einst arandiat mar, fur bie Erhaltung ber Sippe durch genugende Zahl von Kindern zu forgen!), ift in ber Zeit, in der man fich von bem "beibnichen" Bippengebanten unter bem Einfluß ber Kircht geloft batte, durch ben Liberalismus zum Privatvergnugen, ja zur Duninbett gestempelt worben Bir fleben zu biefer Haltung im schärffen Gegenfah

#### Das Daturgeich ber Fortpflangung,

und bem fich jebes Lebewefen in ber Matur in bem bodilen, ibm meglichen Mane fortoflangt, ift nach ben Befegen ber Wererbung und ber Anelefe bas dritte, bas in unferer nationalfogialiftiden Welt. an die ang eine grondlegenbe Molle fpielt. 2Bie ber Menich aus feiner alleinigen Ginnicht in bie Fortpelaugungevorgange bas einzige bebewefen til. dos feine Fortetlangung bewußt vollzieht, barum aber auch bewinft beichranten tann, fo ift er auch bas einzige fittlich bentende Lebewefen, bas in ber Fortpflaugung eine aus bem Daturgefes geborene fittlide Pilicht ju feben vermag. Bie leiten bamit eine grofie und beilige Pflicht aus bem Gefeb ber Matur ab, das nicht von une geschaffen wurde, und glauben, baff beshalb guch ein Gelübbe ber Eheund bamit Kinderlofigfeit nicht nur tein 3beal, fondern fcmere fettliche Schuld ift - von benen, bie bas Belubbe verlangen, wie won benen, bie es ablegen.

Mur eine jabrbunbertalte Ergrebung bat es fertig gebracht, ben benifchen Menichen im Elteenhaus in garteffer Jugend, in der Coule und in ber Rirde im reiferen Alter von ber natürlichen Binbung an Die Samilie und Gippe ju lofen und ibn den alleinigen Ginn bee Lebene in einer Borbereitung für bie Zeit nach bem Tobe feben zu laffen. Der Körper gilt dieser Anschauung als Kerker. Die natürlichen, durch bas Leben felbft gegebenen Bin bungen ber Sippe merben ale Binbungen bes leiblicen Ceins abgelehnt, und als einzige und libdite gotelidie Bindung wirb bie an bas gemife Leben" angesehen. Ja, bie Berftorung aller natürlidjen Bindungen an Samilie und Sippe wird fogar gur Borausfesung für die moftifche Binbung an das Leben nach dem Tobe.

Die Binbung an einen ewigen gottlichen Wert ift wohl bas Rennzeichnende einer feben Religion Das Chriftentum fieht biefen Wert in ber Wor-

17

http://dl-ub-uni-freiburg-de/dig-t/schulungsbrief\_.g6\_f4/0021

<sup>1)</sup> Latting berichtet in feiner im Inbre M erichtenenen "Gerwind Tie in beit Rinder ju beldranten ober eines der Beng boteber im bien im Dies Berbrichen bien bie bie bie

### 10 Leitsähe für die Gattenwahl

11. Gedente, daß du ein Deutscher bist!

2. Du jolist Gerst und Seele rein erhalten!

3. Halte deinen Körper rein!

4. Du follit, wenn bu erbgefund bift, nicht chelos bierben!

5. Seirate nur aus Liebe!

li. Wahle als Deutscher nur einen Gatten gleichen oder artverwaudten Blutes!

7. Bei der Wahl deines Gatten frage nach seinen Lorsahren!

8. Gefundheit ist Boranojegung auch für änhere Schonheit!

9. Suche bir für die Che nicht einen Gefpielen, fondern einen Gefahrten!

10, Du folift bir möglichft viele Kinder wunfchen!

Du bist jung und wünschest die kind und the. Aber ich stage dicht bist du ein Mensch, der em kind sich wünschen darf? Bist du der Siegteiche, der Selbstbezwinger, der Sebieter der Sinne, der hert deiner Tugenden? Also stage ich dich. Oder redet aus deinem Wunsche das Tier und die Notdurst? Oder Vereinsamung? Oder Unstiede mit die?

Ich will, daß dein Sieg und deine Freiheit sich nach einem Kinde sehnen. Lebendige Denkmale sollst du bauen demem Siege und demer Besteiung. Über dich sollst du hinausbauen. Aber erst mußt du mit seiber gebaut sein, rechtwinklig an Leib und Seele. Nicht nur sort sollst du dich psanzen, sondern hinauf! Dazu helse dir der Gorten der Eke.

Friedrich Birbiche, "Rifo fprach Jorathuftra"

Der völlischen Weltanschauung muß es im vollischen Staat endlich gelingen, zenes edlere Zeilatter herbeizusuhren, in dem die Wlenschen ihre Sorge nicht mehr in der Hoherspicktung von Hunden, Pserden und Kahen erbliden, sondern im Emporheben des Wenschen selbsit, ein Zeitalter, in dem der eine ertennend schweigend verzichtet, der andere seeuhig opsert und gibt.

Adolf Sitler, "Diein Rampf", G. 449.



#### 10 Gebote für den Arbeitsmann

Auf Anordnung ber Neichsleitung bes Reichsarbeitsbreuftes werden ben Arbeitsmännern in sämtlichen Lagern bes RAD. zum Mutterlag jolgende 10 Salje beta nigegeben

- 1. Webot: Zweierlei ift uns allen gemeinfam: Die Multer und ber Tob! Wie wollen Ehre furcht haben vor beiben und zweichen Alutier und Tob ein jauberes und tapferes Leben fahren.
- 2. Gebot: Du follft nicht nur am Muttertag beiner Mutter gebenten, fondern beine Wiulter und nile beutichen Mütter achten und ehren, denn fie tragen Dentichland in die Julunft.
- 8. Gebot: Du fonft beiner Blutter zu biefem Chrening eine befondere Freude machen. Das hat nichts zu fun mit der Aufdringlichteit der Laben, die aus bem Muttertag ein Gelchaft machen wollen.
- 4. Gebot: Schreibe beiner Blutter einen Brief, bamit fie fpurt, wie all bie Liebe, die fie bir gab, wieber guruditrafit!
- 5. Gebol: Steh um bich und überlege mit beinen Rameraden, wie ihr irgenbmo einer Miuller, die Nol leibet, heljen tonnt.
- 6. Gebot: Dente jedesmal, wenn du mit einem Bladchen julammenfommil, daß es einmal eine deutiche Minter werden joll.
- 7. Gebot: Betrachte Frauen und Mabdien nicht geeingichatig, sondern bedeute, daß sede Frau als Multer ihr Leben einsest bet der Geburt ihres Kindes, daß fie ihr Leben für das tommende Penischland wagt! Iede Multerichait in stilles Heldentum!
- 8. Gebot: Bente bet allem, mas bu fiber Frauen und Diadden fpricht, ob bn bas auch vor beiner Mutter und beinen Schweftern jagen murbelt,
- 9. Cebot: Es ift tein Zeichen von Männlichteit, wenn du dauernd Woete und Redewendungen gebrauchit, die Liebe und She in den Schmutziehen. Aus Liebe und der She wird die bentiche Jufunft gebaut, wollen wir ste mit Dred und Joten besudeln?
- 10. Cobot: Lag bich von teiner leichtfertigen Ginntichteit blenden, sondern dente darau, daß das Mädchen, das du einmal heitenten willit, auch Mutter beiner Kinder werden soll und ihre ronfichen, torperlichen und jeelt den Eigen chaften sich an Rinder und Kindestinder vererben.

ftellung bon einem einigen Leben best er dem Lode. Abir aber miffen, bag bie bier in an die Ewigfeit ber Gippe unb damit an die Ewigfeit des Belles burch Unveranderlichfeit des Erbaromes naturgegebene und bainit vont Corpfer felbit gewollte emige Werte find. Wer fie ablebnt ober verachtet, ber begeht einen Berftof gegen Gottes Willen. Gott bat uns die Zeugungefraft gegeben, damit wir fie bemußen und burch die Zeugung bas beben erhalten. Bur uns rudt damit ber Gippengebauten in ben Mittelpuntt unjerer Weltanichauung. Er gibt uns bie fittlichen Werte, verpflichtet ms, für die Fauillie gu leben und bamit fier bas gange Bolt. Die Biologie aber bal bem Supengebauten Ewigfeitewert ju geben vermocht, inbein fie ben eintgen Erbilrom ertannte. Wir wollen von ben überfinnlichen Berlolebren einer uns immer unverftändlich und weiensfrenib gebliebenen morgenlanbifchen Phantaffe wieber berabffeigen gu ben gottgewollten Gefegen ber Matur. 2Bir lebnen es als Vermeffenheit ab, und spetulativen Gedoaten über Dinge bingugeben, beren Erfenntnis und verichloffen ift. QBir forbern ichlieflich auch ale Mationalfogialiften bie beutiche Schule add nur in ihrem Lebrylan, fonbern vielmehr in thren Lebrern -, um bem berampachfenben Beichlecht eine Bindung in geben, bie nicht von einem emigen Loben bes eingelnen, fonbern von einem ewigen Leben ber Gippe fpricht und die badurch jum Baranten für ein ewiges Deutschland wird. Durch die fostematische Lolung von der Stope durch die Ricche vermodite nuch ibr Gebot der ebelichen Fruditbarfeit nicht niebr zu wirfen, weil es ans nang anberen Beweggemiben erlaffen war ale eima aus dem Sippengedanten. Die Rieche wurde baimt um genligen Wegbereiter des Liberalismus, ber bas Einfindinftem aus feiner ichlichtigen Gebanten. well beraus profiamierte

Während die Bindung an Stope und Wolf den Bodiffen ethischen Wert in der Erhaltung ber Bememichaft fiest, verpflichtet ber Gebante bes "ewigen Lebene" ben eingelnen gerabe gur Lofung von ber Gemeinichaft feiner Eippe und feines Bolles, um dadurch ber "Gemeinichaft ber Beile gen" terlhaftig gu werbeit. Berlangt bee Binbung an die Giepe bas Benten im "Bir", fo forbert die Worftellung von einem einigen Leben bas Denken un "Id". Gogar ber aus bent Meifetbegeffibl geborene Karitasgebante lebt unter biefem Befichtspuntt: man hilft und opfert, um durch eine berartige "Entfagung" felbit ber gotelichen Gnade teilboftig zu werden - wieviel folichter und baburch ibenliftischer ift da unfer naftenalfogialiftischer Deblfahrtegebante, ber, auf der Bindung bes einzelnen an unfer Bolt berubenb, von febem ein Opfer verlangt, bamit alle feben, beren Rampf um Celbit. erhaltung nicht erfolgreich war!

Wir feben, daß die Biologie und ihre Ergebniffe wefentliche Grundlagen fur unfere Weltanschauung barftellen. Die Gefete, die die Notur uns enthullt,

haben nicht, wie eine vergangene Zeit glauben mechte, nur Gultigleit für Prlaufe und Tier, fer bett auch fur den Menfchen. Der Menich vermag fich wohl von dem einen ober dem anderen Naturgefet für eine bestimmte Zeit zu loien — aber das bat mimer die schlimmifen Folgen, ja sogar ber Untergang vieler Wolfer und sich gezogen.

Die nationalsorialistische Weltanichauung hat als crite Weltanichanung in ber Geldfichte ben Einbau ber Maturgeiese bewufit aus ibret Renntuts und Wirklauteit beim Menfchen vorgenommen. Qbir fteben deshalb auch voller Bewunderung vor ben Beieben ber Matur, und fur uns gibt es nichte Broferes ale eime bas fletige Bieberermachen ber Datur im Frühjahr ober bas Werben eines Dienidien unter bem Bergen feiner Marter, Anbem wir bavon bergeugt find, bag es teine Durchbrechung ber Raturgelege gibt, leugnen wir nicht bie Wirt. jamieit und bamit bie BBirtlichteit Blottes, fondern feben gerabe bie gottliche Schöpfertraft fich überall in der Matur offenbaren. Deskalb ift uns auch bir Ebe nicht Gelbitimed ober gar Burerei, fonbern durch bie Erzeugung von Madifommenichaft alleinige Ginnerfullung bes Lebens. Jebe Weltanichan ung bat ber Untermauerung burdi bestimmte, nicht ju bewerfende Morftellungen, foffaclegt in boffmin ten Blaubenslagen, bedurft. Mue biefe Lebrfage and ten ich i ben nolgebrungen eines Lages mit ben Ergebniffen ber Daturertenurme in QBiberipruch geraten, ba fie eben Borftellungen entivenngen find und bementsprechend nicht mit ben Daturgelegen in Emllang ju fieben brauchen. Jeber Berfud, bas Dogma burch Gemalt ju balten, blieb bann erfolglos. Menichliche Gefenntnife haben gu aller Beit heller gelenditet als die Scheiterbaufen ber Rirche, Die g. B. Meniden verbraiinte, weil fie die neue, ihrem Dogma entgegenftebenbe Lebre des Ropernitus von der Sonne ale dem Mirtel. puntt, um ben fich die Erbe bewege, perfundeten.

Aber eine muß bier tlar fein, bag biologifche Renntuiffe noch teine Grtenutnis bebeuten, In ibrem bediften und beiligften Ginn ift Weltanichauung Blauben. Es ift nur ein Unterichieb, ob bie Grundlagen bes Blaubens von ber Matur gegeben und bamit gotigewollt find ober erft aus menich. lichem Denten beraus geichaffen wurden, weil fie jur Stützung ber Weltaufchauung notig maren. Wie wie als Mationalfogialiften an bie Deltaniconning unferes Fubrers glanben und für fe bas Lebte bingugeben bereit find, fo feben wir aud in ihr ben alleinigen Garanten für bie Emigteit unferes beiligen Deutschen Reiches und fur bie Erfüllung unferer geidichtlichen Genbung: bie europarichen, auf gleicher raffilder Grundlage wie wir felbft berubenden Bolfer vor dem Untergang burd; das Judentum ju bemahren, gleichgultig, ob es in ber Form eines "gemagigten" Liberalismus, bes Bolichemismus ober in einer anberen Beffalt gu ibnen fommt.

#### Nationalsozialistische Erbpflege

#### Bintmaterialismus oder göttliches Naturgefet?

Die Mannahmen des Nationalistialismus zur Erhaltung und Bedung der Erhgefundbe i des dem ichen Wolfes geben ben Gegnern umsere Sadie unmer wieder Anlaß, und einer wideracitioken, naterialistischen Gemedbaltung zu beziehngen. Der Sant, is beharptet mass eraiedige mit teiner Einstellag an die de georgena umg den Miniaten umm zichtrieb gudem baus er underteilten mit seinen Ben na gen um die Aussichaltung Erbfranker dem Sieger in den Arm; denn das Leben, so wie es ist, erfille ben gottlichen Willen. Es sei Sunde, an ihm berumbebern zu wollen.

Que iff es in Quabrbeit?

Uberall, we wir bas Leben berbachten, fiofien mit auf zwei Grunderichemungen bag erftens bas eintelne Beien fem Eigenteben miffentlich oder unwillentlich ausgibt inn ber Arterhaltung willen, und bag zweitens all bas zugrunde geben ning, was nicht vollwertig zur Arterhaltung beitragen fann.

Das Lialtermun spaites ficht undem es to zwei neue Weien seiner Art hervorbringt, veruchtet es auf seine Individualität. Miniter aller Trerflassen opiern obne Zandern fich selbst für ihre Runder. Der Flug ber Jugvogel übers Meer, ber Brunte tampf vieler Sanger schaltet Schrache und Untau giche aus. Manche Tierflassen schreiten sogen ausgesprochenen Ausrottungsbandlungen gegen einen ichnachlichen Itrigenossen.

Mid bas Leben ber Meniden verlief un Maturgaffand nach biefen Befegen. Die Zwilifation nulberte bann gwar die Gramamteit ber Form, aber erft feit vergieichemeife furger Beit ift wieer alle Bernunft die emige Drenning von Grund auf geftort, ift unter ber Lofung ber Lebenberbaltung ein Bernichtungstampf gegen die Lebenbiraft des Menidiengeichlechts geführt worden, ihm fement indivibuellen Bebagen leben ju tonnen, verlintete ber aliberale" Miculd bie Gieburt von Rindern. Weil fein Beichlicht in ber Bolge auszufterben brobte, bing er an jebem tropbem neu entftanbenen menichlichem Wejen mit Inbrumft ale an etwas unbebmat Erhaltenswertem. Er ließ Beiften. idmade gu fleinen Klaffengemeinimaften vereinigt in Conderschulen burch befonders füchtige Lebefräfte unterrichten, wabrend er jugleich hechbegabte und fraitige junge Meniden aus Sparfamtertagennben in 50 bis 60 in viel in eagen @bulftuben gulammenpferdte und ibnen nur eben bas Rotigfte an Quebil. bung guteil werben lieft. Er brachte jene nicht Bollwertigen auch bann noch nut lift und Lude in Lebritellen unter, als infolge bes mirtidaftlichen Zusammenbende fich für hochwertige teine mehr fanden, und jebes Berlagen ber fo Beforberten mar

thm nur em neuer Antrieb, bie Geld- und Maditmittel bes Ginates, bie dem wertvollen Teil bed Boltes vorenthalten wurden, en zujehen. Du der Zeit bes allgememen Geburtennieberganges tat

er nichts, um dort, wo wertvolle Kinder noch in ausreichender Babt geboren wurden, ihnen auf der Stielle, die ihre Wiege trug, Entfaltungsmogliche letten zu icharfen.

Siabte, so wuchs ber Ballait, ben ber einzelne Stabte, so wuchs ber Ballait, ben ber einzelne Staatskurger zu tragen hatte. Grer wurde gegen die Natur, gegen alles, was gottlich ift, gesrevelt, und was der Nationalsottalismus unn in lehter Stunde tat, als wir bemabe schon ein Voll der Gireise und Kranten wurden, das war teine Weltverbesterung, teine Menschenzucht aus materia. firider Gefinnung und teine "menschliche Hobris", sondern nichts als die Wiederberstellung der Ordnung alles Lebens. Es steht schimm um jene, die das nicht begreifen konnen, was doch den niederen Weien der angeborene Infintt seit Jahrhunderten war!

Der Jubrer war erft wenige Mounte an ber Madit, ba nahm er bas Wert ber biologifden Air wertung unferes Moltes in Angrif Zweierfei Muttel flanden ibm gur Berfugung, Die Forberung ber Bodwerligen und bie Demmung der Unterwerligen. Es jeigt aufp icharifie lemen Infbaumillen, ban feine erfte gefengebereldie Magnatime auf biefem Gebiet bie Forberung ber Bedimertigen bezwedte. Schon am 1. 316. 1933 wurde bas Gefeb jur Ferberung ber Ebeidiliefungen erlaffen, bas Ebeffanbebarfebenoarfeb Erbgefunden und unbeschortenen jungen Leuten marb jur Ermoglidung ber Beirat vom Reich ein Darteben bis ju 1000 MM junblos geneben, bas in Maten tu 1 v. D. ober, wenn bie Chefran ebenfolls Echnarbeit berrichtet, 3 v. b. nie at d. jurid querftatten ift. Bei jeber Geburt eines Reibes in ber Che mirb bem Paar ein Biertel ber Darlebens. fumme gefchentt, und bie Eilgung bes übeigen tang auf Antrag fur ein Jahr geftundet werben. Bier mird alfo bem befonbere meripollen fungen Boltogenolien eine besondere Bevorzugung burd bei-Stoot guteil - fo will es bas nationacionalififiche

Dieler (Brundlaß gilt aber nicht nur fir die Bollsgewoffen, deren besondere Forderung mir burd bie Hoffnung auf besondere Bemahrung begründet ift, auch derer, die bereits ihren Anteil an der Erbaltung und am Anthau unteres Bolles erfallt baben, bat der Nationallonalismus fich angenommen Die am 15. September 1935 erlaffene Verordnung über "die Gewahrung von Anderbeihilfen an Imberreiche Familien" fieht ausbrucklich vor. "Gegen die Familien durfen feme schwerwiegenden gefundheillichen Bedeuten besteben, die eine Förderung der



## Rase als Wolkerschucksal

Griechen und Romer ale Beilviel

Der Remy' mass in gemme Berget über die Albertphile eingebrung man der die Albert welle mit der Anderstäterung verberafteitig substäten Jehr Benedert. Der Albertgang bei gem alle n. Ihr der die Abgeteitstäten gebieden Produkten und Plebeien. Dies war wer die die Ergenderteiten und Plebeien. Dies war wer die die Ergenderteiten und Plebeien. Dies war wer die die Ergenderteiten der Beitrichen und Plebeien der Erklichen Beitrichen der Beitrich verschiede der Gestlichen Beitrichen Beitrichen der Gestlichen der Gestlichen Beitrichen der Gestlichen Gestlichen der Gestlichen der erflichen der erflichen Gestlichen Ges

Ruguftus, Der Gefinder der geften fin ferdonaftle Nome

Beit, - barunter Typen ber Berfafligen



Des Kriegers Abidied die Befichter und die Galtung ber Beftatten offenbaren nordifchen Beift

Unter: Romodienfgene - ban Geficht ber Endgeit



Committee of the Seco Jahren, mucht fich band Thomas problement Wishess Dente Muliolist des views die Charle and general Laboritaire magnet pur named Laboritaire and Laboritaire and Charles and Char



Caracalla (4 4 1°c + 4 21° n. 3tc.

Jaftintag II. (Reg 665 - 665 und 705 - 711 in 310.)









raf Hr. M.). Pragust von Stanbar : 1730 in Wagbabarg, † M. 11. 179 Binkan labe fort in dar RCFI-Roma











ationalsozialismus ist angewandte Rassenkunde.

Rudotf fich



http://dl.ub.uni-freiburg.de/digit/schulungsbrief\_1g6\_f4/0026



Ministerrafidant Julius Gumana 121. 12. 1206 † 6. 14. 1736, übermend bie rete Peft und Rantiten in Magare









Crofill-Bookniftein Tiere da Crostill sier Mallan, auch Me Tieren lies feben treise Pigent hange



ran Roofevelt, exfluitiich volleetdohi-ahagen famitten eines für die Dy-aftie Roofevelt havalleniftlichen kaffendense von Juden, halbungunt no benen Gwijdsangraben allee Aut







http://dl.ub.uni-freiburg-de/digut/schulungsbr-ef\_\_g6\_f4/0027

tin fablicher gandler auf der Wartburg: Much einne Buidinung von Roel Bobelet



Rinber aus erbpriegernichen Girunden nicht ange bratteridieinen affen." Ebenfo fest nech eine große Rabl anderer fest der Machtibernahme des Konzers erla fener Gietebe, Werorde maen und Anerdungen De Erbae bbe i benen poraus, ber in ben Grenak ber bet. err noen Beftimmungen ju gelangen municht. Der Maanber, ber beutider Geansangeboriger merbe briote, with most in rightle die er nom auch erba tont e , ber Bellogenene ber nd um eine Giedlerftelle bes Meidenabritandes bemubt, wird auf feine Erbgefundbeit gepruit. Fur bie Bauern eine le e unferer Erbberbauern und banut fur bie Er angung ber Chubrechte bes Erbboigeiches ift Erbaciundbeit eine ber Worausschungen; bie DEB bevorzugt ber ihren Bilionttionen erbgefunde Familien.

Die Forberung ber hodmertigen ift aber, wie gesagt, nur em Teil ber untionalsogialiftuden Erbiblige. Auch ein noch so frankes neues Deutschland wurde für bie Zufunft ber Gesahr einer ungeren Aushablung ausgeseht sein, wenn nicht auch

#### bas Erbtrantenproblem

energifich angefaßt murbe. Dagu fer bier fogleich ; prierter festgestelle:

I. Es iff normendig, "Minbermertig. teit" von "Erbfrantheit" icarf ju trennen. Das Wort "Minbermertigleit" bat inc Sprachnebrard eine ausgelvrechene Farbung nad ber Geite ber fritliden Bewergung fin. Dim. derivering find daber g. B. Aberiale und Werbrecher. Diele tonnen grar frant fein, brandien es aber nidit unbebingt in fein. Der Erbfrante bagegen ift ein Aranter wie geber anbere, ja er verbient ben perfonlichen Edus unb bie Adtung ber Wollogemeinschaft mand. mal ned miche ale andere Krante, benn ibit hat fein Ceiben ftete ohne feine Chulb, ale Chidjal, getroffen! Die deutlide Rechtipreching numbit bierauf auch Rudtidit, indem fie jede Chrentrönfung eines Erbtrauten mit barten Strafen belegt

2. Die Behandlung ber Erbiranten burch die Gefengebung ift baber eine von der Behandlung Minberwertiger grund. verschiedene ihm Riogiale und Nerbrecher frammert fich grundfählich bas Strafgefen (Nerwonrungsgefen). Von den Gefenen aber, die unt Schute ber Bolisgemeinschoft gegen Erbirantseiten erlaffen wurden, werden Minderwertige nur erfaßt, wenn fie jugleich auch noch erbirant sind

Durch bas Gefet jur Merhatung erb. tranfen Radiwuchfes vom 14. Juli 1933 iff die Unfruchtbarmachung von Bollegenoffen ermoglicht worden, die an einer der im Gefet sogenannten "Erbkrantbeiten" leiden. Die weitere Berbreitung dieser Krantbeiten soll verbutet werden, und den Kranten soll das traurige Schickal erspart bleiben,

der eigenes ichweres Leiben in baran unichalbigen Rindern ober Rindesfindern erneuert zu feben.

Es ift jelbitverftanblich, bag gur

#### Unfructbarmachung

Elethoden angewandt werden, bie bas perfonliche Wohlbefinden bee Rennten auber in der kurgen Beit bes operativen Guigritis felbit - ungeftort laben. Unfruchtbarmadiang ift alfo nicht daviethe wie Entmannung. Gie erfolgt durch Berichteben ber ichlaudiartigen Gange, burd die ber Camen entleert wird bim die Gigellen in die Bebarmitter gelangen. Die Reimbrufen fe.bit (hoben bim. Gierftode) bleiben ber bem Gageiti vollig unberuhrt, bas (Seichlechteempfinden und bie Belfdlaisiabigten also erhalten. Arch wird femerler Gibrung bee Beiftes, ober Gemutelebens burch bie Unjendebarmadung veranlaut. Die Entman. nung bagegen, bet ber die Reimbrufen entfernt werben, ift in Dentidland überhaupt bur bet ichmeren Gittlichteitenerbrechern ale "Magnabme jur Giderung" erlaubt, fet es auf Anerbnung bee Greaigerichte ober fer es, ipril bet Merbrecher fie municht, um feinen verbrecherifden Erieben nicht erneut in verfallen

Die Unfruditbarmading ift and bemußt vom Befongeber für eine tleine Untabl von Leiden vorbehalten morben, bie fur ben Beftand bes beutlden Boltes in bebem Dinfie gefahrlich finb, und bie fo weit erforicht find, bag bie Ausschaltung bes Madwuchfes ber baran Erfrantten verantmortet merben tann. Es werben gid nur die Aranten felbit unfrudubor gemocht - biefe allerbings aud bann, wenn fie augenblidlich (imeenbar!) wieder gefund find -, nicht aber ibre bisher gefund gebliebenen Angeborigen, auch wenn in vermuten ift, bag fie Trager ber trantbaften Anlagen find. Unfrudicharmadungen über bie Beffinnnungen bes Geickes hinaus fint fogar anebrudlich verbeten.

Den Antrog auf Unfruchtbarmachung tann ber Erbfrante, ber als Mational. forialift von ber Motwenbigfeit des Geleges und von fernem Segen für unfer Voll überzeugt ift, felbft fletten. Verpflichtet dam ift ber bavon erfahrende Amtonia (Beurfearit, der für den Wohnsis des Kranken inflandig ift.

Mit ber Entidicidung über die Intrage find bejondere Gerichte betraut, die Erbaelundbetts
gerichte und als Veichwerdemitang die Erbaelundheitsobergerichte. In beiben üßen neben
beit juriftischen Verstpenden fowod beamtete Artie
als auch Artie ber Praris, die unt der Erba und beitstebre beionders vertraut sied. Die Mer
gerichte entscheiden endaultig, doch ist für außer
gewöhnliche Falle auch noch die weitere Moglichte i
eines Wiederaufnahmeverjahrens gegeben. Auch überpruft die Partei burch den vom Jubrer beauftragten
Sachberständigenbeitrat für Wolfsne-

innbhett bie Tätigleit ber Gerichte, und bas aleiche fut bas Reichsminifterium bes Innern fomte bas ber Jufig, fo bag alles geichtebt, um Fehlenticheibungen unmogich ju machen.

Als Ergänzung der Unfruchtbarnrachung ift burch bas Geleb gur Berbütung erbfranken Nachwichles puch

bei erbiranten Frauen geregelt. Sie barf bei Ernwilligung ber Frau vorgenommen werben, wenn ein rechtstraftiger Beichluß auf Unfruchtbarniadung vorliegt und wenn bie Schwangerschaft noch nicht langer als sechs Monate besteht. Sonit ill jebe Schwangerschaftsunterbrechung verboten, es set benn, sie wird wegen Gesabrbung des lebens ber Mitter von einer amtlichen Kommitten ausnahmsweise genehmigt.

Der hintanhaltung einer weiteren Werbreitung innerminidier Erbaulagen bient auch das "Geleh ium Chube ber Erbgefunbbeit bes beutichen Boltes", bas "Ebegefundbeitsgefeh".

Der nationalfogialiffilde Staat verbietet eine Cheicht efteng.

- 1. wenn einer ber Berlobten an einer mit 30 Gedungogefahr verbandenen Krantbeit leibet, die eine erhebliche Schabigung ber Befundheit bes anberen Teile ober ber Machtommen befürchten läßt;
- 2. weine einer ber Berlebien entmindigt ift oder mier vorläufiger Bormunbicaft febt;
- 3. wenn einer der Berlobten, obne entmundigt in fein, an einer geiftigen Storung leibet, die bie Ebe für die Bollsgemeinichaft als unerwinicht ericheinen laßt;

4. wenn einer ber Berlobten an einer Erbtrautbeit im Sinne bes Befeses ihr Berbütung erbfranten Nadmuchfes leibet, Gier entfällt bas Chebinbernis jeboch, wenn ber anbere Berlobte unfrachtbar uf

Diefe Bestimmungen, loweit sie über bie bes Steriststerungsgesesses erheblich hinausgeben, betweden, die Erzeugung von Kindern hintanzuhalten, die durch Unstedung für ihr ganges Leben dem Stechtum ausgesett sein würden, ober die mielge wangelhafter Erziedung und Permabriofung der Boltogenieinschaft zur Last sallen nuchten. Undererseits sollen aber erbgesunde und bertrilanzungsrabine Antheriagen Diadlommenschaft zu drengend erwünschlich, davor bewahrt bleiben, eine kinderlose Ehe mit einem solchermaßen Rranken zu führen.

Die Durchführung biefes Befetes ift vorläufig fo geregelt, bag der Stanbesbeamte bei begrundetem Berbacht auf Borliegen eines Chebinderniffes von ben Berlobten bie Borlage eines gebührenprlichtigen Chetauglichtettszeugniffes ju ver-

langen bat, das fich diese bei bem für sie guftandigen Stantlichen oder Stadtuchen Gesandbeitsamt beitergen. Die da i notwe- e Untersichen lann vom Gesundbeitsamt, aber auch von sedem für das Anit für Volksgesundheit ber MEDUP, zugetallenen Iezt vergenommen werden.

Babrend also im Augenblick noch nur in beseinderen Fallen ein Zeugnis verlangt wird, soll ber Zeugnisswang in Zulunft auf alle Chemiltigen ausgedehnt werden. Besonders aus diesem Erunde ift es deingend zu empfehlen, daß sich die jungen Bolksgenessen ichon meglichst früh, womöglich noch vor die einentlicken Aeriodung, von ihrem Arzt und eingebender Darlegung der Besundbeitsverhältnisse auch in der ganzen Sippe beraten lassen, denn es ist viel schwerer, sich von einem Gesährten zu treunen, wenn man mit ibm ichen vielleicht entschende Schritte auf dem Lebenswege gemeinsam getan hat, als wenn man erst eine kurzere Bekanntlichaft geschlichen hat

Wird bas Cherauglid feitszeugnis vermeigert, fo flebt ben Berfobten bie Beidwerde beim Erbgefunbheitegericht und gegen belien Beichluß auch noch beim Erb. gefundbeitenbergericht gu; beibe Rechtsillge lind im Gegenlag zum Verfahren in Unfruchtbarmadutigeiamen gebubrenpflichtig. Zur Liernieibung von unbilligen Barten ift endlich noch bie Dira, di teut einer Befreiting vont Chebuibernis geichaffen werben. Das Mecht bagu ift bem Mercheinnien. minifter vorbehalten. Beniertt fei noch, bag bno Chetauglichteriszengnie teinen Anfpruch auf bie gur Erlangung bes Cheftanbebariebens brenenbe Qeicheinigung über Cheeignung gibt. Entipredenb bem gang anberen 3med bes Cheffanbebarlebensgelebes werben fur beren Musfiellung mefenrlich hobere. Ho pm die, nich ienbere auch an bie fie lunblicit ber Cippe, geftellt,

Co licht die beutsche Erbgefundbeitsgesetzgebung vor uns als ein geschlossenes Werk, das dem Rationalsozialismus die Handhabe bielel, uber die Sorge für bas ABohl ber jest lebenden Generation hinaus bas beutiche Bolf auf ben Weg einer einigen, ben Stürmen ber Belt ltogenben Gefundheit gu fuhren. 2Bie unfere hochentividelte Industrie uns auf bem Gebiet der Technik an die Spilje der Bölker geführt bat, so will ber Führer hier seinem Bolf bie Möglichkeit geben, auch biologisch das erste Bolf zu werden. Es ist die Aufgabe des beutichen Bolles, bies zu erfennen und fich mit Entichloffenheit für die Durchschung biefer 2.6sichten bes Führers einzulogen, auch bann, wenn bon bem einzelnen Bollegenoffen Bergichte ober Opfer verlangt werben,

Bir Rationalfozialisten aber haben auch hier Borbild zu sein.

## Erbpflege in aller Welt!

Die Unfruchtbarmachung der Erbfranten ift eine bereits ichen alte Forberung, die gerade von ben bervorragenbiten Forschern ichen lange vor dem Weltfrieg vertreten murde. In den Jahren vor und nach 1914 wurden in den verschiedenften Landern entsprechende Gesehe rechtsträftig, nach benen eine Sterifisierung durchgeführt werden fonnte. Das

#### Deutsche Deich

tonnte erft im Buge ber-nationallozialiftichen Revolation bie Woraussehungen für eine raffen, und bevollerungspolitische Gesehgebung Idiafien, Wereits am 14. Juli 1933, also wenige Monate nachbein ber Fahrer politisch bestumment und gesehgebend auftreten tonnte, wurde bas Geseh zur Werhutung erbfranten Nachwuchtes verlundet, worüber auf Cate 156 bieses Gestes eingehend berichtet wird.

Es war fehr bezeichnend, daß die jüdische und ,driftliche" Preffe ber gangen Welt gleich nach ber Berkundung bieles Besehes einen großungelegten Lugenfeldzug gegen das Meich organisserte, eine Africa, in beren Aertauf behauptet wurde, Deutschland sei "wieder einmat" als das "tlossische Laud bes Barbarentums" zuerst auf den Gebanten getommen, "politisch michtebige Personen" unter dim "Borwand", sie seine erbtraut, "anszurotten". Die deutsche Gesundheitsgelebgebung sei ein einziges deutsche Geschundheitsgelebgebung sei ein einziges dingen Beröfterung", die das ausschließtiche Opfer dieses "faschiftigen Anschließtiche Opfer bieses "faschiftigen Anschließtichen Anschließtiche Opfer

#### ABle ficht es nun mit ber Sterrlifterung in aller QBelt?

Es haben nicht weniger ale 29 von 48 Giaaten ber Morbameritanifden Union bisber gefegliche Brundlagen jur Sterilifierung Erbfranter gefchaffen. In welcher Form biele Befege begründet werben, jeigt ein Urfeil bes Dberften Berichte im Oftober 1926, in bein es u. a. heifit: "Es is beffer fur alle ABelt, wenn bie Gefellichaft, finte abiuworten, bis fie entartete Dladstommenichaft fimigirichten bat ober fatt fie wegen Schmachfinns buit gern gu laffen, verbiten fann, baff offenfichtlich Minderwertige ihre ABefenbart foripilangen. Der Grundian, ber bie Zwangempfung rechtfertigte, ift breit genug, bie Durchichneibung ber Effener ju beden." 2Bie frühzeitig biefe gesetlichen Regelungen cialetten, gebt barans berver, daß Connecticut .909/19, California und Kanfas 1913 piw. Sterriviationsaciețe erliefien. Es follie auch nicht averieben werben, bay im Staate Penniblbanga bereits im Jahre 1905 und im Giante Indiana bereits im Jabre 1907 Befege gur Berbutung ber Fortpflangung Minbermertiger ergangen finb.

Aus der zeitlichen Aufeinanderfolge geht gang tiar hervot, daß im allgemeinen einem altuellen Bedurinis Redinung getragen wurde. Was nun ben Auhalt der Gelehe angeht, so find die Voraus, sehungen eines dieurgischen Eingriffs an recht verschiedenartige Bedingungen geknüpft. Gut die Balfte aller Gesehe fieht anitsärztlichen Iwang vor, alle übrigen seben die Zustimmung des zu steritiserenden Staatsangehörigen oder auch die Genehmitgung der nächsten Verwandten voraus,

Bie jum 1. Januar 1937 murben bei 125 Mil-

Bu ben sonftigen ankerenropaischen Canbern, die bie Unfrichtbarunchung Geiftestranter vornehmen, gebort Meratrus (Merito), bas die ausbrückiche Zuftunnnung ber Ertranteen vorauslest. Kuba hat im Jabre 1938 ein weit umfassenberes Gelet besichlossen. Danach tann auch gegen ben Willen bes Vetroffenen jeder erblich Geiftesichwache, seruelt Abnormale und Verufsverbrecher unfruchtbar gemacht werben. Auch Japan bat neuerdungs Sterilisterungsgesetze erlassen, die fich eing an die deutsichen ausehnen.

In Jugoflawien, Litauen, Lettlant, Ungarn, in ber Turtei und einer Reihe von anderen Staaten fieht ber Erlaß abnitcher Gefehe bevor. Dagegen find weitergebende Weftimmungen bereits gultig in ben folgenben Landern:

Comeig: 1906 murben im Ranton Bilrid auf Betreiben der Frenkrife Unfruditbarmadungen ausgeführt. Dad einem Befes vom 3 Gepteniber 1928 fann im Kanton Waabt eine Perfon, ble an Beiftestrantbeit ober Beiftesidnvadje leibet, einen. die Rindererzeugung verbindernben mebiginischen Emgruf untergogen werben Boranefegung ber Ausführung diefer Magnahme ift, bag bie Krant. beit unbeilbar und aller Worausficht nach eine erb. geschädigte Dachkommenicaft ju erwarten ift. Der Ranton Bern bat burch ein Rreisichreiben an bie Megierungeflattbatter, Begirtbarmeeinivektoren und Armeebeborben eine abnliche Regelung getroffen. Dagu fommen bie jabllofen Unfruchtbarmachungen. die in ber Cowell obne gefenliche Regelung rem gewobnheitereditlich vorgenommen werben

Danuar 1929 ein Sterilifterungsgefes. In ben Jahren 1934/39 bat es ben Fragensompler einer grundlegenden Neuregelung unterzogen, Bente gelten Das Gefes über Mannehmen gegen geiflesichwache Perionen und das Gefes über Genehmigung der Sterilitation und Kaftration

Jede Sterilifation muß vom Judigminifter genehnigt werben. Diefer barf auch bie Raftration einer Person erlauben, wenn bestimmte Bebingun-

#### Erbgefundheitsgelefte fogar in Nordamerita. Eine aufschlufreiche Abersichtl

Sobelle nach Langban (nach bem Bortrag auf bem Rongraf fur Bevollerungswiffengent, Berlin 1955)

| Staat                   | Tahr, aus bem das<br>wyt geltenbe Sejek | Auf staathche An-      | L Ban. 1935   | angewenbet                            |
|-------------------------|-----------------------------------------|------------------------|---------------|---------------------------------------|
| <u> </u>                | (LANTINEE                               | eigenen Antrog         | Stenililetten | werben bei                            |
|                         |                                         |                        |               |                                       |
| Strianias               | 1935                                    | nech nicht befaunt     | 210           |                                       |
| al abama .              | 1919, 1925                              | itoati cher Rivang     | 210           | Rinda familai en                      |
| Ricigoria               | 1959                                    | Raatuder Swang         | 30            | Anda toman en                         |
| Saltoria                | 1913 1917 1993                          | tootlicher Zwong       | 9931          | Angalismjanen                         |
| Sor necticut            | 1727 1212                               | plaatlider Breang      | 391           | Muftattelufallen                      |
| Pelaroute               | 1952 1959 1925                          | Haatlicher Amang       | 402           | iepem                                 |
| ებიცი <u>.</u>          | 15,7 10,9                               | Ratrag                 | 14            | Jebem                                 |
| Ardana                  | 1992, 1931                              | ftagtlicher Zwang      | 353           | Anftattomaffen                        |
| Tewa                    | 1929                                    | Character Commence     | 95            | lebent.                               |
| framac                  | 1013, 1017                              | Auatlider Amang        | 1244          | Unito for their                       |
| Marie                   | 1925, 1920, 1931                        | Hutrog                 | 85            | chent                                 |
| Mich gan                | 1320                                    | Staatlicher Brong      | 1259          | 1ehent                                |
| Mhu elota               | [925                                    | und Unitrog<br>Unitrog | 971           | Street afra land of the               |
| District Courts         | 1928                                    | flaaticher Swang       | 163           | Lingtalisingallen<br>Lingtalisinlaren |
|                         | 1423                                    | ftaathder Swarg        | 85            | The after fance                       |
| Montana                 | 1920                                    | und Antrag             | 69            | Me Maint imme                         |
| Rebrasta                | 1929                                    | ftaatlicher Zwang      | 276           | Anfrattom affen                       |
| Stopenbill              | 1949                                    | und Antrag             | 210           | continuonistalien                     |
| Ret, the upilite        | 10%                                     | flagt ider Bipang      | 199           | Anitaltan lanen                       |
| Nord-Carolina           | 1933, 1938                              | flaatlicher Zwang      | 292           | iebem                                 |
| Terb Paleta             | 1527                                    | plantact Zwang         | 150           | In mitan samen                        |
| Offoboms                | 1931                                    | Antrog                 | 8             | In tallemlaffen                       |
| Oregon                  | 1923, 1925                              | flaatlider Swang       | 957           | when                                  |
|                         |                                         | toto Untrag            |               |                                       |
| Zab Datota              | 1925, 1927                              | Shitrog                | 215           | 21n falconsonten                      |
| Sub-Carol na            | 1935                                    | noch midit betannt     |               |                                       |
| litan , ,               | 1925, 1929                              | fteetlider Swang       | 85            | <b>Cinfialisinfaffen</b>              |
| Dermont                 | 1931                                    | Rutrog                 | 97            | Jehem                                 |
| Chen in a               | 1024                                    | Staatlider Awang       | 1914          | Shitatton as co                       |
| 2Rajbr aton             | 1921                                    | Quiteag .              | 30            | 2mflattom, affen                      |
| Irien Dirgidia          | 1959                                    | Itoatlicher Amang      | to            | Ite ta ton laften                     |
| Bioconfin               | 1913, 1917, 1919                        | fteatlicher Bwang      | 645           | Initallemiaffen                       |
|                         |                                         | unb Ameag              |               |                                       |
| Inberta (Jeanaba)       | 1923                                    | No rag                 | 205           | Ar saltour affect                     |
| Brund Columbia (Kanada) | 1933                                    | Lintrag                | nicht befannt |                                       |

gen gegeben find (vor allem Befahr bes Begebens von Giltlichteitsverbrechen). Daneben tann bei Sexuaiverbrechern auch bas Bericht Kaftration ansurdnen.

Schweben: Seit bem 18. Dai 1934 barf jeder, ber burch Beiftestrantbeit, Geiftesichmäche ober eine andere Storung der geiftigen Langleit außerflande ift, für feine Kinder ju forgen, ober der infolge erblicher Veranlagung die Geiftestrantbeit ober Geiftesichwache auf feine Nachtommen übertragen wird, unfruchtbar genindst werden. Die Genehmigung erteilt die Medizinalverwolfung.

Norwegen: Das Land bat fich 1934 ein "Gelet über bie Zulaftigteit ber Sterilifferung" gegeben. Das norwegische Geleh umfaut alle Erbgeifiestrantheiten und ichwere erbliche förperliche Minbildungen; es fiebt Zwang vor und laßt auch bie Kallention von Sittlichteitsverbrechern zu. Es gebort neben bem neuen est nifchen Geleb zu ben besten der im Ausland getroffenen Unfruchtbarmachungsregelungen.

Kinntand: Das einenche "Sterr iherengsgeren" fiebt fewobl die Unfruchtbarmadung Erbfranter als auch Raftrationen von Servalverbrechern vor. Es tann eine Perfon auch felbit ihre Unfruchtbarmachung bzw. Raftration beautragen.

Eftland. Das zeitlich jungite Stertlifationsgeseth besitt seit 1936 Eftland, das am 1. April 1937 in Kraft trat. Es umfaßt erblich Geistestrante, Schwachlinnige, in schwerer Ferm Falluchtige und solche Personen, die nut unbeilbaren, schweren erblichen terperlichen Schaben behaftet sind. Zwang ift vorgeseben. Unstruchtbarmachung kann auch auf Wunsch eines Erbtranten erfolgen.

England, Polen, Island: England hat 1934 einen Entwurf veröffentlicht. Es schlägt Unfruchtbarmachung aus Erbgefundheitsgrunden auf der Grundlage ber Freiwilligfeit vor; Zwang wird abgelehnt. Fur die Unfruchtbarmachung sollen erhliche torperliche Misbildung, erbliche Blindheit und Laubstummbeit in Frage kommen.

Ende 1935 hat bie "Polnische Gugeneiche Befellschaft" einen Gefehenzwurf über Unrruchtbarmachung Erbfranter bem polntichen Parlament jugeleitet Diese Vorschlage lebnen fich eng an unjer beutiches Erbfrantengesen an.

Schlieflich hat 1937 Island bem Alting einen entiprechtiden Befehentwurf jugeleitet, in bem bie gwangsweife Unfruchtbarmachung Erbiranter porgefchiagen wird.

Alles in attem gesehen, bleibt bei einer Betrachtung über ben Rampf ber Welt gegen die Erbtrantheiten ber beftimmenbe Eindruck übrig, daß bie weitaus meiften und bintemäßig als besonders gefund anzusprechenden Staaten Abmedrmasnahmen getroffen haben, aus denen ber unverlennbare Wille spricht, bie weitere Artverschlechterung zu verbindern und die Wölter von einer Seuche in ben lesten Jahrzehnten immer furdidarer an ber Besundheit ber meiften Staaten zehrte.

Wie in so vielen anderen Dingen ift auch in ber praktischen Durchsubrung bieser Magnahmen bas notionalsotialistische Deutschland ber Welt ein Porbild geworden. Wenn es fich babet auch nur um anomeriende Mannahmen handelt, so ist durch sie doch eine Gelegenben geschaffen, die durch tabrzehnielunge Aersanmuss berausbeichworenen Gesahren für unser Voll langsam zu beseitigen Daraber binaus murbe der Welt ein Beispiel gegeben, das burch seine Eindringlichteit Veranlassung in Machbeilen geben und sicher bain beitragen wird, das burch leine Eindringlichteit Veranlassung ihrer Art finden werden

Bu biefem Fragentreis ber Berhütung erbfranten Madmudies gebort neben ber Unfruchibarmadiung and bie

Edmangerichaftsunter beechung,

bie jur Berhalung raffifd und gefund. nettlich unermunichten bladmudies 'enge-

nifche Indifation) geichtebt. Dies ift in Deutschland flar geregelt (Befen jur Berhütung erbiranien Machwochtes vom 14 Jule 1933 und Anberungs. gefes vom 26. Juni 1935). Im Austande fregen wiederum abuliche gefenliche Regelungen von Das am 1. Januar 1937 en Kraft getretene neue Strafgefes Rumantens gestattet ben Schmanger. idafteabbruch u. a., wenn einer der Eltern an einer Beiftestrantbeit leibet und Bewifibeit beilebt, daß das Rind eine ichmere geiftige Belaftung bavontragen mirb. Eftiand bat die Frage ber Schmangericafiounterbrechung aut bem am 1. April 1937 in Rraft getretenen Sterilifationegeich verbunben lte tfl tulaifig bei erblich Geiftestranten, Schwach. littergen, m ichmerer Form Fallfüdirigen und folden Perfonen, Die mit unbeibaren, ichmeren erblichen torperlichen Schaben behaftet fint, wenn eine Befabrbung ber Befellichaft befleht. Ruba geitattet das gleiche in neuen Strafgelegen am 17 April 1936, um bie Ubertragung einer vererbbaren ober anitedenben fdimeren Rrantheit auf Die Daditommenidiaft gu verbinbera. In Comeben ift ein abilider Entwurf im August 1934 vorgelegt worden. Chenio beldiaftigen fich Mormegen und Danemart mit biefer Brage, Gelbft in bet Comfetunion murbe eine Berordnung erloffen, bie eine Unterbrechung ber Schwangerichaft julafit wenn bie Befabr ber Fortvilangung vererblicher Rrantbetten vorliegt. Die Schmets bat un Bit fanunenbang mit ihren Seerilifationebeffenmungen parallele Megelungen fur die erbpilegeriich befinnute Edwangerichafteunterbrechung getroffen (Bulas jum Art. 107 bes Strafgelenbuches, Gefen des Kantons Wandt vom 17 Februar 1931), Es feblen bier aber ebenfo mie ber ben meiften anberen anstandichen Regelungen politive aufartenbe Daft nahmen ber Erbpflege, wie fle Deutschland nient und mehr entwidelt. Aufer in Deutschland entbalten eigentlich nur bie Rechtsordnungen von Eil. lane, Ruba, Lettland und Mumanien wenigftens Uniabe ju aufartenben Beabnichmen.

o gibt einen jogenannten Mirtichaltspatriatchen, Det in Tentichland eine Zeitlang innerhalb ber Mirtichnit feine Berforperung fand. Dieser Mietichaftspatriatch gab aus Barmberzinteit und Mittleid für feine Arbeiter da und bort einmal eiwas mehr, als er vielleicht laut Tartf verpliechtet und gezwungen war Diese firt, aus Mittleid Barmberzigfeit und sonitigen Gefühlestomplezeit beraus eiwas fur seine Arbeiter zu dun, hat mit Nationaliozialismus nichts zu tun. Solde Wirt chaptagentein find eine Angelegenheit bes Alten Testaments, aber nicht eine Angelegenheit bes Nationaliozialismus...

Eine Mierichaltvordnung wird nicht aufgebauf auf Barmherzigteit, jondern anf Leiftung und Gerechtigteit, und eine nationausstalitt die Rierichaltsordnung wird dazu noch aufgebaut auf bas Wirlen, dag alle deutschen Dienichen Blutsbruder find. Menn wir aber ichon eine Blutsgeno iene ichait find, dann ist die Brotgenopenichalt eine jelbitverstaudliche Folgerung. Weit die raffischen Divergenzen zwi den Arbeiter und Betriebeinhrer bei allen Bollern großer find a.s in Deutschlund, beshalb ist auch die Verwirtlichung des Sozialtsmus in Deutschland zuerst moglich und gegeben, waarend dies bei den anderen Bollern viel ichwerer ist. Wir wissen, solange den Betriebeit, hreen in der deut den Wirrlichast das Wissen, dag der deutsche Arbeiter mit dem Vetriebssührer gleichen Bintes ist, nicht Vebenagerigh wird, solange ist der Begriff der Gerechtigleit in dieser Wirtschaftsung nicht zu verwiellichen.

Stellvertretenber Guulciter Echmidt, Beiter bes haupticulungsamtes ber REDNIG.



## Rassengesetze in aller Welt

Uberall wo Meniden veridiebener Raffe in größerer Babl gufammenwebnen, find Befete geldaffen worden, bie bas Zulammenleben bieber Ablter regeln follen, Befonbere Magregeln für bie Metnerhaltung ber Art find erforderlich, wenn es fich um grundverichtebene Raffen handelt. Raffengefese, die eine Bermifdung vor allem mit farbigen Wolfern verbinbern follen, gibt es beute in ber gangen Welt und felbft in den freieften Demofrafien Befonders die arifchen Bolfer haben immer alles getan, um ihr Blut reinzuerhalten. Schon bie orifchen Bervenfdichten ber alten Unber fchabten fd burd thre Kaftengefege, bie urfprunglich reine Raffengefebe maren, vor Bermifdung. Ale fie biefe Belege buffachteten, verlor fich bas nordifche Blut m Indien. And bie Briechen, befonbers bie Spartiaten und Athener, fubrten eine icharfe Trenung zwichen ben Angebörigen ber norbifdgeteduichen Schichten und ber anbereraffigen Urbevollerung burch. Dabielbe gilt in ber Anfangegeit fift Rom. Bef ben Germanen war bie Erhaltung ber Blutoreinheit eine Gelbftverftanblichteit Eben. burtiafeit berubte nicht auf Stonbesgleid beit, fen bern auf Blutsgleichbert. Die jubifden Schusmaginabmen wurden an anderer Etelle erwabnt.

Die beute in ber Welt beftelenben Raffengelese, mit Anonabme ber Jubengefebe in Deutschland, Italien und Ungarn, regeln faft burdweg bas Bermitnie ber meifien Wölfer gu ben farbigen. Die wenig fich bier bie beniofratischen Stanten an bie Gleichbeitelebre batten, jeigen bie Wereinigten Staaten von Nordamerika. Abenn auch formell ber Dieger als Staatsburger gleichberechtigt tit, wird er bed nicht ale gleichwertig anertannt. Bulfach werben bie Dieger befonders von Beamienberiefen ausgeschloffen. 30 Staaten von ben 48 ber 11621, verbieten bie Difcbebe. In ber Bahn unb in ben Bafthofen wird eine icharfe Erennung smifden Weiß und Sarbig burchgeführt. Auch in der Sübafritonifden Union feste fic ber Gebaute ber Roffenunterichtebe muner mehr burch. Ein Befet von 1930 verbietet außerebelichen Ber-

tebr zwiichen Weißen und Farbigen in Gubafrita. Wenn auch England fur feine Uberfeegebiete teine Raffengefete erlaffen bat, fo wird bod bie Trennung givifchen ber weipen und farbigen Bevollerung ale ungefderiebenes Befet ffreng beachtet. Cheldiliegungen zwischen Weißen und Sarbigen, a s auch gemeinfames Sabren in ber Babn ober gemeinlamen Intenthalt im Dotel gibt es faft gar nicht Auftralien und Meuleeland verhieten febe Einwanderung ber Ungeborigen ber farbigen Menichen gruppen. Das officielle Frantreich und bie Comfetunion tennen grundlaglich teine Raffenunterichiebe. Deiraten gwifden Weifen und Barbi gen unterliegen temerler Beideranfungen Das faldiftifche Italien hat befanntlich im Laufe ber lesten Jahre Raffengefese erlaffen, bie faft nod weitgebenber find als bie beutiden Dafinabmen, Meben ber Megelung ber jubilden Frage murbe aud eine icharfe Trennung ber weiffen und farbigen Bevolferung in ben italienischen Relenien vorge nommen (Gefete feit 1936).

Während fast alle großen Wölter ber Erbe bas natürliche Recht auf Rassentrennung in irgendwelcher Form anerkennen und ibm Rechnung tragen, sieht bem die Auffassung bes Batilans schross gegenuber. P. Bruccoleri S. J. schreibt barüber in ber "L'Avvenire alltulin", Januar 1937, "Das Kanonische Recht gestattet sebe Sie zwischen Augeborigen ber tatbolischen Konfession ohne Franen ber Hautsarbe, der Rassengehörigteit oder der Frage, ob sie sogenanns erhgefund sind oder nicht Der tatbolische Russener bigset auch die Vereim aung von Chelenten verschiedener Rasse. Seine Aufnabe ist zu hoch, als daß er sich um die Sant sarbe ober die Nassensorm betimmern tonnte."



Die Richtlinien ber Partel in ber Rallenfrage

Der Kampf ber internationalen Machte gegen bas fajduftische Italien, ber befondere in ber Abelfinien-Krife febem Italiener eindeutig fichtbar



ie ideen find uniere Mabden und uniere Knaben, wie leuchtend ift ihr Blid, wie gefund und frisch ihre haltung, wie herrlich find die Korper ber Bunderstaufende und Millionen, die durch unfere Organisationen geschult und gepflegt werden! Wo gibt es heute beffere Manner, als fie bier zu leben find? Es ift wirklich die Wiedergeburt einer Notion, eingetreten durch der bewufte Zuchtung eines neuen Menschen!

Und dies ift die geschichtlich erhabenne Rechtfertigung für unfer handeln in ber Bergangenbeit und bie ftarifte Verpflichtung für unfer Wollen und fur unfere Entschluffe in der Zutunft. Denn nur wer fein Bolf gesund erhält, fichert ihm diese Zutunft."

Der Führer, Reichsparteitag 1936

wurde, gab den Andog zur Aufrollung der Raffenfrage in biefem Lande. Die nachtolgenden Jahre
teigten beutlich, das besonders das Judentum den Rafchismus auf Leben und Tob befampfte. Aus
diesen Ereignissen zog die faichilitigte Regierung
unnerhald lurger Zeit die Folgerungen. Um 15 Jun
1938 murde die Stellungnahme einer Gruppe
faschilitigter Universitätslehrer unter Leitung des
Minubernams für Boltsfultur veroffentlicht. Diese
un zehn Puntten niedergelegte Stellungnahme bat
folgenden Wortlaut

- "I Es besteht eine Berichtebenbeit bir Naffen, bie mit den Sinnen mahrnebindar ift. Damit mirb teine Unterscheidung zwischen höber, und minderwertigen Rasten vorgenommen
- 2. Es wird zwijden großeren und Heineren Raffengruppen unteridieben. Bu ben Heineren Raffen gehoren 3. B. bie Morblauber, Mittelmetermenichen, Dinarter ulw., die fich unteremander durch eine großere Anzahl von ihnen eigenen Eigenthaften unterlicheiden. Sie fiellen im biologie ben Sinn bie wahren Raffen bar.
- 3. Der Rabenbegriff ift ein ausschließlich biologischer Begriff. Er bat mit dem Boltstumsbegriff, der hiffornch, sprachlich und religios begrundet ift, nichts zu tun. Dennoch unterscheiben
  fich die Bolter, j. B. Dialiener, Franzolen, Denische,
  arundianisch auch burch Rabennnterichteblichtet
  Sie find nicht nur voneinander unterschieden, weil
  sie eine verschiedene Geschichte baben, sondern auch
  wei, sie raflisch voneinander verschieden find.
- 4 Die "italienische Roffe" ift arifch. Bon ber vorarifchen Bevollerung ift auf ber Salbenfel fall nichts abriggeblieben.
- S Geit ben Langobarden baben nicht niehr größere Raffenwanderungen in Stalien flattgefunden. Die raffische Zufammenfesung Staliens ift daber feit rund taufend Jahren bie gleiche geblieben.
- 6. Es gibt alfo eine ataltenische Raffe'. Sie mirb aicht burch Bermifchung biologischer und bistorischprachaider Gendiepuntte begrindet, sondern durch bie Blutoverwandischaft, die bie Italiener miteinander verbindet.
- 7. Die Italiener muffen fich enblich zu einer rein biologisch begründeten Raffenlehre beteinen. Die italienliche Raffenlehre muß arisch-nordisch ausgerichtet sein. Danit soll nicht bie nationalsonalistige Raffenlehre obne weiteres übernonmen werten, sondern es soll ben Italienern ein phissischer talb pfindiologischer Ibealtop aufgezeigt werden, ber fie von allen nichteuropäsichen Raffen unterscheidet
- B. Die Mittelmeervölter Guropas imilien icharf von den Mittelmeervöltern Anens und Afritas unterichieden werden. Die Theorien, die den afritamichen Uriprung einiger europäischer Wolter und die Geniemschaft der Mittelmeerrasse mit Semiten und hamiten hebaupien, werden daher abgelebni.
- 9. Die Juden geboren nicht gur ,italienischen Raffe'. Won den Gemiten, die im Laufe der Jahr-

bunberte auf Italien gelandet find, ift teine Spur geblieben. Selbst von der grabuchen Beseihung Steiltens uur einige Ortsnamen. Die Juden find der einige Beweiter maste, der ich in ihr ein in dit affiniliert bat. Sie und eine nichtenropaische Rasse.

10. Die ausschlieftlich europäildte Raffeneigenichaft ber Italiener barf nicht angetaftet werben. Bluterverbindungen find nur im Umfreise unt anderen Raben in alle and In biesem Falle fann nicht von Rremung geiprochen werden, denn alle europaildien Raffen haben einen gemeinsamen Uripring. Der tein europailde Eharafter ber stalienischen Raffe wird durch Bermischungen mit irgendemer nichteuropa ihren Rasse oeisabter "

Es war felbilverflandlich, daß die Gequer ber Raffenirage diefer neuen Gefahr gegenüber fofort auf den Plan traten, nachdem eine zweite Großmacht von fich aus abnische Wege mie Deutschland einschling Der verflorbene Papit Pins XI. ertfärte am 29. daß 1938: "Ratholisch heißt untverfell und nicht talfifisch, notionaliteich ober separatische Es muß gesagt werden, daß biefer Geiff des Geparatismus und übertriebenen Nationalismus etwas gang besonders Werabichenungswurdiges ift. Man vergißt heute, daß das Menidienaeichlecht nur eine einzige große unwasende katholische Raffe ist. Man muß fich fragen, wie es Italien in so schandlicher Inntation nötig gehabt bat, Deutschland nachundwien."

Dielen unerhorten Angriff beantwortete Muffolini in feiner Alorenger Rede mit bem Cat ,,Quiffet und jeder foll es miffen, daß wir auch in ber Radenfrage unberret vormärtsachen werben "

Wabrend bie gebn Puntte junadift nur als Beftftellung zu beiradisen maren, murde bereits burch bas
am 7. Olrober 1936 vom faldmilifdien Grouvat verabiditebese Statut (dies entspricht unferen Nürnberger Gefesen) bie Stellung ber in Italien lebenben
Inden geregelt.

Die Judenfrage — so beift es in ber abidiliekenben Ertlarung der Rassenfrage — sei nur eine Seite,
und zwar der europaildie Rivelt des gesamten Rassenproblems. Die vier Puntte über die Ebeverbote
geben weit über den Rabinen der Judenfrage hinaus
und behandeln das gesante Berhältnis der Italiener
ju aussandischen Staatsangehorigen. "Der Großrat ertimert daran, daß das Weltzudentum besonders
und der Abistanfung der Logen in Italien, an deren
Episte der Antisassanung ftand, einmutig, besondere
in den Jahren 1924/25 und wahrend des Abestimischen Krieges, dem sassenlichen Italien seindlich gefüntt war "

"Der Großrat ift ber Anficht, baf bie Ankmeitung der auslandigben Juden nicht mehr langer
hinausgezogert werden tonnie, und baß die Ankmeitung der Unerwünschten — um das Wort zu gebrauchen, das von den Demofraten zum Swlagmort
gemacht, zur Anwendung zu bringen — unerlaglich ift."

164

© Universitätsbibliothek Freiburg

Ausnahmen werden für folgende auslandische Juden zugelaffen

I. für folde im Alter von über 65 Jahren,

2. für folde, die vor bem 1. Ottober eine gemindte Ebe unt italienischen Stantbungehorigen eine gegangen find.

Diefe beiben Rategorien von ausländigen, nach .919 eingewauderten Juben branchen alfo bas Land bis junt tommenben Frührahr (1939) nicht zu ver-laffen.

Bon besonderer QBidbigfeit find aber bie neuen Richtlinten über bie Zugehörigfeit jur fübischen Raffe, insbesondere die vom Groffent beschlaffene neue Stellung ber italienischen Juben, die schon vor 1919 im Lande anfastig maren

Ale Juben betrachtet werben banach folde, bie: 1. von gwei vollzubilden Elteruteilen abftammen,

2. bog einem jubifden Bater und einer Minter aus. lanbilder Dationalifat abffammen,

3. Dalbjuden, bie ber fubifchen Meligion angehören,

4. ale nichtir bifch betrachtet werden Salbinden, Die vor bem 1. Oftober einer anderen Religione. gemeinichaft angehört baben.

Bur die Juden ttaltenischer Manonatität, die schon vor 1919 in Rialien ansasig waren, wurden einige Ausnahmen jugelaffen. Für alle italientschen Juden in jedoch der getrennte Schulbeiuch von den Uriern vorgeschrieben. Es ift sellgelegt worden, bak für die Juden eigene Wolls- und Mittelschulen geschaffen werden

Jeber italienische und vor 1919 im Lauce angefiedelte Jude, der teine ber oben augeführzen Werbier fie für fich geliend machen tann, wird fich eine Dieihe von Beschrantungen gefallen laffen nichten Der Groprat ficht vor, bag folche Juden

1. nicht ber faidnftischen Partei angehoren fonnen,

2. nicht Unternehmen irgendwelcher Art letten tonnen, bie mehr als bundert Perfonen beschaftigen,

3. nicht mehr als funfzig hetrar Grundbefig haben tennen,

4. nicht Militarbienit, weber im Rrieg noch mi Frieden jun tounen.

Bu der Krane ber Einwanderung unch Atbiopien schliebt ber Großrat des Faidunnus bie Moglichteit nicht aus, in einigen atbiopischen Gebieten eine kontrollierte Einwanderung europäischer Juden zuzulassen, auch um die judische Einwanderung von Pakaltina abzutenken. Abschließend wird lestgestellt, daß sich die Handbabung der Masnahmen immer nach der jeweiliger Haltung der Wasnahmen immer nach der jeweiliger Haltung des Weltjudentums richten werde. Alle Masnahmen konnen, wie ausdrücklich bervorgehoben wird, verscharft werden, wenn die Haltung des Welt judentums gegenüber dem Kaschinus dies nötig mochen sollte. In den Hauptuniverstäten Italiene wurden Lehrstüble zum Studium der Rassenfrage eingerichtet.

## Die Richtlinten ber Partet in ber Raffenfrage grundlegenb.

Der Brokrat bes Falchesmus ertlärt, baft das gefante Raffenproblem im italienischen Bolt außerordentliches Interesse gefunden bat, ferner baß die Richtlimen der Partei in der Rassenfrage für alle als grundlegend und verpflichtend anzuseben find und baß die Richtlimien des Großen Rates ben Gefeben jugeunde liegen niusen, die von den einzelnen Monsterten beschlennigt ausgearbeitet werden sollen



# Fragen und Antworfen

Grane Mann wirt gef aget!

Antmort Die Dining ube faben auf Anerbunna bis Ne fie im numm fiere an folgenben Tagen regelmäßig obne belonbere Anerenang in tingen

1 Um Reichsgrundungstag (18. Jaunar); 2. am Jag ber nat enalen Erbebung (30, Januar); 3. am Delbengebenfing.
4. am Beburteig bes Finbrere (20, April 5 am Ringe wa en be ertan bes beauchen Bol (1, Mai); 6. am Erntebanting, ber in bielem Jabre auf ben 1. Otteber falle 7 am Gebenting für die Gefallenen ber Bewegung (9. Duppenber).

Brage: Wer erhalt erweiterte Rinderbeibilfe?

Antwort: In Erganzung ju ben Aussubrungen im Schalungebrief 12.38 Soile 45% unter bem 1. Juli 1936 bemerfen wir noch bag in den Benuß ber erweiterten Umberbeibilfe nur bietentaen Familien temmen, beren Gelausturtommen 8000 DOM, jabelich nicht überfleigt und mindeftens ju einem Drittel aus einer verficherungerflichtigen Tangteit flammt. In Frage tommen alle auch Pauern, randwirte, felbitändige Sandwerfer ufm., wenn fie jufählich als Lebnempfanger täng find.

Das gleiche gilt auch fur bit mier bem 13. Dary 1936 ermann en Wannahmen

Frage: Wir groß ift ber Unteit ben Großgrundbefiben an ber Martiverforgung? (f. Schulungoberef 10.38).

Und mort : Der Grafgrundbefie in Deutschland nimmt eine Nache 21.1 b. D. ein, bie bauerlichen Beleiebe 78.9 v. f.

Die Markerecforgung wurd zu 21 n. D. von ben Große beirieben und zu 79 n. h. burch bie bauerlichen Getriebe vorgenommen. Im einzelnen ergibt fich folgenden Gib Prometreite bas inder Veir ebe 72 n. H. Grondel zehr 28 n. D.; Raetoffeln bauerlicher Wetriebe 68 n. D., Großerriebe 37 n. D. Id eer eingeste baser icher Betriebe 67 n. D., Großberriebe 37 n. D. Id eer eingeste bauerlicher Vetriebe 08 n. H. Großberriebe 37 n. D. Id eer eingeste bauerlicher Vetriebe 08 n. H. Großberriebe 37 n. D. Id eer eingeste bauerlicher Betriebe 18 n. H. Großberriebe 19 n. D., Großberriebe bauerlicher Betriebe 18 n. D., Großberriebe 12 n. D.; Schweine und Ferfel bauerlicher Getriebe 59 n. D., Großberriebe 11 n. D., Dieher ausgeste Getriebe 50 n. D., Großberriebe 79 n. D., Großberriebe 21 n. D.,

Diefe Zablen jeigen, bag gmar ber Unteil bes Graf. betrieber an ber Martiveriorqung ungefähr leinem Fachenauf it eine die, bag aber auf einem fo midtigen Gebier mie ben I erbertenquiften, ber Anteil bes Grefigenobbefiges viel gerunger ift als ber ber bauer iden Betriebe.

Frage. Darf ber Rreisabiduntismalier, wenn er bereits Politicite Leiter ber Partei (Bellen, bim. Blodleiter) ift Uniform und Abjeiden eines Rreisabidnittsmaltere (ragen?

In twort: Für ben DiSPB, gibt es weber eine Unimm noch Ubreichen. Der Kertsobischuttswalter bes MSPB, lann nur neben seinen Abreichen als Jellen- ober Blodie ter bie eines Kreisbauptstellenleiters tragen, falls er biefen Dreiftrang als Politsicher Leiter verlieben erhalten bat.

# Judenausweisungen in der Weltgeschichte

Migich am Anfang ber jubifden Bejdrichte fiebt begeichnenberweife eine Jubenausweifung; benn tein geringerer ale ber Ergvater Abrahant verfdulbete burch feine Sarableibe an ben Pharas (1 Moles 12, V. 13 ff.), fpater wiederholt beim Poilifferfouig Abuneted (1. Moles 20, V. 12 ff ), bie ibm beide Male einer Gelbleibe gleich mubelos ungebeure Reichtumer in ben Schoff warf, eine erfte Judenausweisung aus Anppren. Und fein Gobn Sfaat mufite, als er un Philifterland "ein greuer Mann" geworden war und jum Stoat im Glaafe murbe, bie gweite Judenausweifung über fich ergeben falfen (1. 90)etcs 26, V 15 ff ).

Der fpatere fogenannte Austug aus Agbuten, ber in QBirtlichteit, wie ber Urtert ber Thbel bemeul, bie erfte große und radifale Juben. ausweifung ber Weltgefdichte mar, if in feinen Brunden und feinem Berlauf befannt. Wie rabital biele Answerfung gewelen fein mun, gebt barnud bervor, baf fie ber Indenheit noch beute unvergefitig ift und baff eine Jubin wie bie Rabel v. Barnbagen noch vor tamm 100 Jahren den Ausiprud tun konnte. "Id, ein Kludtling aus Ugupten."

Als fich nach ber Einwanderung in Kanaan bas Jubentum umerbalb weniger Jahrhunderee an oben Banbels, und Rutmeplagen ber angelen Welt eingeniffet batte und ben Meichtum ber Mationen an fich brachte, tant es gwar nicht gu Bubenand. meifungen, mobi aber wieberbelt ju greffen Juden tramatten im allerifch babulomiden und fpater in perfifden, fperiden und gerechtiden Rufturtreis. Erft auf romifchem Boben tam es wieder ju einer Jabenausweifung, ale im Jabre 141 b. Bir. eine judifdie Befanbifchaft nach Mom tam und tin Berem nut bort icon bamale anim in chantene und Raffegenoffen eine Zersebung und Jubackerung ber altrömifden Gitten anfirebte. Quel gu fpat verfuchten die Ratfer Tiberins im Jabre 19 n 3 r und Claubins 49 n. Bir, bas in Rom ab rma i ig geworbene Judentum burch terfwe ie I solmung n feiner Doffrion ju fommidjen; beibe Ausweifungs. betrete hatten nur noch vorübergebenben Erfolg und mußten von beiben Ratiern mit bem Leben betablt werden, benn ichen bamals mar Juda ber "unfichtbare Bater" vieler Berbrechen. Bu großeren bluttgen Krawallen unt vorübergebenden Judenaus. weif ingen tam es zu jener Zeit noch in Alexandria, in Sprien und Nabnionien; im lenteren Land jeg man jeboch, erbittert über bie blutfaugeriiden Prattifen ber Juden, eine Judenausrottung einer Jubenausweifung vor, und fo follen im Inbre 68 n. 3tr. allein in Gelencia an 50 000 Juben unis Leben getommien fem.

Als fich un 2. Jahrhundert n. 3fr. bas Gelami. i itentum gegen Rum erhob, gab es nach jubenverr bienern Diederlagen in Ryrene, Ligupten und Sprien wieder eine raditale Jubenausweifung, und imar aus Erpern, mo bie Juden bie gange einber more Bevollerung, an 240 000 Menidien, niebergemenelt batten (Dio Caffine, Buch 68, Rap. 32). Das Befreten ber Infel murbe ben Juben baraufbin fur emige Zeiten verboten. Benig mater er eine fogar ibre Ausweifung aus - Jerufalem! Mur emmal im Jahre, am 9. 26, bem Tage ber Tempeliersierung, burften fubilde Pilger gegen Berablung (!) bie Ctabt betreten, um thren Ropf an Die Magemauer gu lebnen. hierm bemerft ber beilige Bierommus: "Ein ungludliches Boll, bas reboch bes Mittleibe nicht wert ift." Die lebte Jubenausweilung im Jamperum Momanum gelchab 415 n. Bre. in Alexandria, undibent bie Jaben bort aus Raffe und (8 aubensbaß in beimitadifder Beife viele Dieditmiden ermorbet batten

Die bielen Jahrhunberteit verließen bie Juben Die von ihnen entraften Boller und wirtichaftlich runterten Lander und reifeten fich in nene, gutunftoreidie "gelobte Lauber". Gie begludten Dorb. afrita, vor allem aber Spanien, Subfranfreich, Die Demaulander und ben Bosverus

## Muf gernianischem Boden

tam es bereits 613 n. 3tr. in Spanien jur erften grefferen Jubenausweifung burd ben QBeffgotent in Giebnt. Alle ben Juden unter beffen jubenfreundliden Dadfolgern teilweife bie Rudlebr wieber gestattet murbe, gruben bie QBellgotentonige fich und ihrem Giaat bas Brab; benn wie nicht anbere ju ermarten war, arbeiteten bie Juben Bond in Band mit ben Arabern am Untergang bee QBeftgotenreiches"

Biele ber von Gilebut ausgewielenen Juben waren nach bem ichen von Juben überfullten merowingischen Brantreich abgewandert, aus bem fie taum gwei Jahrtebute (pater ebenfalls ausgewiesen wurden; tear reimten bie auch bier ichon allmachtig gewordenen Juben weber ihre Bebraerftabe Darfeine, ned Arles, ned Borbeaur.

Wenig bauerhaft maren auch bie Bubenaus. weifungen aus bem oftremieden Reich. 20om 7. bis 10. Jahrhundert tam es bier gu vier Jubenaus. weifungen. Daburch befomen bie Krim und ber Morbrand bes Comargen Meeres giemlichen Jubengumadis. Bier gingen bie Juben bie fur bas Ditjubentum je bedeutlame Berbindung mit bem turtifden Chafareureich ein, beffen Oberichicht befonntlich jum Judentum übertrat. Dach ber balb barauf erfolgien Berftorung bes Chafarentreiches famen

diese jubischafarichen Michluge in Wossen an bie Ufer der Wolfen und bes Onzepr.

Oftrom aber betam jur gleichen Beit reichlichen Judenerfah aus bem agspriechen Kalifenreich, bas die Juden, die bort auf der Strave einen tiemen Gelglich in Form bes geldenen Kalbes und im Bade ein Glodchen am haife hatten tragen muffen, rie fal auswas

Das Frankenreich ber Karolinger war, twind im Zeit Ludwigs bes Frommen, wieder allobies Land für die Juden geworden. Sie nahmen an Boltstabl, an wirtschartlicher und politischer Machife ju, das sie unter dem Capetinger Philipp II, Angustus (um 1200 n. Ber.) für Land und Bott mitragbar wurden. Der Ronig wies sie 1182 vornehmlich aus Paris, Orleans und Bourges aus. Die Mehrzabl ließ sich in der Champagne mieder. Es war die fanatisch bewegte Zeit der Krenzüge (1096-1270), in der die strupeltose Answicherung der Kreuzsahrer und des Klerus durch die Juden gröfte Erbitterung herverrief und an zahlreichen Orten zu Judenaustreibungen führte.

Arantreid) war und blieb bamals ber hauptfist bes europailden Judentums.

Die ungebeure Bergidung Frankreichs (ichen jur Zeit Philipps bes Schönen, um 1300 n. Bergischen bort nach judicher Angabe bereits 800 000 Juden dort nach judicher Angabe bereits 800 000 Juden gelebt haben) findrte in den Jahren 1300, 1311 und 1321 zu unifangreichen Judenansweitun aen, wobei man fich Furst Weratiflam von Wohmen um Borbild nabin, der seine Juden einst nitt den Worten: "Mackt seid ihr gekoninen, nacht ziedet wieder hinaus" aus dem Lande gewiesen hatte! Die Andarwiesenen zogen in deutsche Lande, ferner nach der Provence und Spanten, von wo sie nach judicher Einbildung "durch den Motschrei des Wolfen" nämlich nach den Juden") bald wieder nach Frankricht nach den Juden") bald wieder nach Frankricht nach den Juden") bald wieder nach Frankricht nach den Juden")

In England war es ben Juden anfangs febr gut gegangen, febr famell murben fie bort Beitger von Schlöffern und Laubgutern, ichnfen aber felbft burch thre Boll und Land ansfaugenben Praftifen and burd thre Chumudnung in innerpolitude englische Werhaltriffe balb eine jubenfeinbliche Stinunung ber Bof wie beim Bott. Eine erfte Aneweifing erfolgte bereits 1108 unter Beinrich I., boch teaf fie nur bie reiden Juben, bie gubem nad Bablung einer großeren Gumme wieber jurud. bebren burften. Eine neue Ausweisung ber Juben beantragte 1239 ber Ergbifdief von Louben, boch Aclie fich ber Papft fdingenb vor bie Juben, und bie Ilusmerjung unterblieb! Da fie weiterbin ber ihrem Machergewerbe blieben und als "voten exist. In a bieter, fign micht aber if meideneng ju Lanberwerb und banut zu eigner, müberoller Landarbeit nicht zu bewegen waren, fo verfügte Konig Coward I im Jabre 1290 bie Ausweifung ber enwa 20 000 "Englander jubifden Blaubeng".

"Bom Jahre 1290 bis jum Jahre 1657 bat es in England feinen Juden gegeben - b. b. alfo abrend ber gangen Komplibierung ber Mation,

vont groben erffen Comarb (bem erffen eduen Das tionalfonig und Begrunder bes eigentlichen Parlamente) bie nach bem Cobe ber großen Berrid erreibe, die mit Bemrid VIII. beginnt, in Elnabeth a pfelt und mit Cremwell und feiner weituchtigen aberfeetiden Politik entet. Diele Catlade if nun bon bauernbem Ginilun bis auf ben beutigen Lag geblieben. Denn mabrend es jur Beit ber Mertreibung 16 000 Juben in England gegeben hatte (nebe Green: History of the English People, Buch III, Rap. 4), was nad ben juverläsiigften Chabungen ber bamaligen Bevollerungeinblen mint fene ein, mabrideinlich aber gegen gwei Progent ber Bevolferung ausmachte, gibt es in bem heutigen England (nad: bem Jewish Year Book fur bas Jahr 1898) nicht gang ein Biertel Projent Juben. Ingmifden mar eben bas englische Bolf nad jeber Richtung fin erftartt, und fo tonnte ber Jude mie niehr in bein Mafie wie fruber - und fres bem alle Turen und Lore ibm offen fanben - Roft faffen." (B. Gr. Chamberlam, "Raffe und Nation".)

Die Ausgewiesenen übersinteten bas bereits zubenüberfallte Frankreich Philipps bes Schönen berart, baß fie auch bier 16 Jahre spater wieder weiterwandern nunkten. Dur gaugen 14, Jahrbeutert aus an Krankreich das Spiels Ausweisung und Zurudrufung der Juden uichrmals vor sich, bis sie 1594 wegen Mestbrauche ihrer Privilegien und wegen "knecktender Kreditoperationen" erzent ausgewiesen wurden; aber der Jude kam wieder und wurde Jahrbunderte bindurch als Pablikanus (Steuerpackter) eine "matte hostin, bei in ausgewiesen ist bei ber Jude kam wieder und

Die bebentenbfte Judenausweifung auf entopaifdem Boben geldiab befanntlich 1492 in Spanien, weil Die Juben, unchbem fie ben fpanifden Mationalreichtum jum einseitig jubifden gemacht batten, um Gefuhl ihrer Madit Graat und Befellfdiaft, Setten und Glauben unterhoblten. Die Jaden vermaten vergeblich unt einem Bestechungsgelb in Dere von 30000 Goldgulben bas Answeifungsebilt ri dgangig ju moden. Eiwa 300 000 (Alaibena juden Aragemiens und Rafieliens minuten das Lond berlagen, body blieben gegen 200 000 Marranen (Edicindriffen ober Arbytojaden), bie übergetreten maren, um fo ungehinderter als Inden wirlen ga femten, im Lande jurid, woburd die Ingweifung ju einer balben Dlaftregel wurde. Biele Inben gungen bamals nach Rorbafrifa, Italien, Boliant unt ber Burter, um ben gemminbringenben Levante. handel in ber hand ju behalten. Erwa 100000 Juden überfluteten bas iden jubengefegnete benad. barte Portugal, murben aber febr balb von Rouig Mifons V. Des Landes verwieren, obwohl ein bei Dof febr einflugreicher Jude namens Abravanele alles tat, ben Konig umguffinmen. Diefer blieb aber unterbittlich bei feinem Answeifungebefehl, Die Juden ninften bas land verlaffen und mar unter ibnen "Edireden und Augit, wie bergleichen nie gewefen, feit Juda aus leinem Canbe in bie Brembe vertrieben wurbe". Die portugiefifche Regierung

ftellte ben Ausgewiesenen sogar noch Schiffe, auf benen fie nach Errechentanb, nach bem Baltan und nach ber Turter gelangten; bortbin tamen auch viele von ben 100000 Juben, die aus Sigilien burch bas spanische Ebilt von 1492 ausgewiesen wurden.

Als bald nach ber Gutbedung Ameritas Die folonifatoriide Erichnehung, bas beift bie idanilofe Ausbeutung ber Eingeborenen und bes Sandes begann, feben gabllofe Juben und Marranen in porberfter Front. Gie find die Brunder ber Buder. tolonien mit Planiagenbetrieb im großen, auf benen Dunberttaufende von Indianern und fpater nach beren Merbrauch Sumberttuufenbe aus Afrita geraubter Meger jubifder Ausbeutungsgier jum Opier tielen. Bamal in Brantien maren fie balb mieter bie führenbe Rafte und im Plenn mardenbaiter Reichtumer. Doch auch bier traf fie bald eine Ine meilung. Ale Braftlien 1054 aus bollandi dem Befig in portugieniden überging, fant von Portugal, obwohl es feibst jabrlich zwei Schiffsladungen Juden und Werbrecher nach Amerita fchaffen aun ber Wefchi: "Juben und andere Blichtfatholiten follen wie in Portugal behandelt merden." Das tam prattifch genonimen einer Judenausweifung gleich, und viele Juben verließen 1694 Brafilien und manberten nad bene weftinbifden Ardivel unb ben angren. tenben Reflengebieten. In Janiaila, bas 1696 bie Englander ben Cpaniern entriffen batten, wieberholten fie ihr Ausbeutungsprei, fo daß 1071 die englifde Raufmannidiaft ben Untrag auf Quefchlag und Bertreibung ber Juden ftellte. Beil aber ber Gonverneur ber Infel ber Meinung mar, daß bie Juben mehr als andere "profitable subjects" feien, fo unterblieb bie Insweifung, und wurde fogar die Unfiebling von Juben erft recht geforbert!

### Deutschlanb

reit feinen gewaltig angewachjenen Judengemeinben erlebte feine erften Wolfserhebungen gegen bie Juden und Indenauswerfungen jur Zeit der Kreusjuge (1096 bis 1270) und mabrent ber Mongolen. flürme. Die Grunde baju maren bie beifpiellofe Auswucherung der Krengfabrer, vom Konig bis gum einfachen Pilger, und bas verraterifde Einverftanb. nis uith bie geheime Bufammenarbeit ber Juben mit ben Mongolen. Zur Beit ber ichmargen Peit tum es um 1350 in Dolland und Deutschland ernent gu einer Bolteerbebung gegen die Juben, Die infolge ibres Borrechts ber Freizugigfeit unb burch ibre unglaublich fdmubigen Bhettos nur ju oft Deft. einichlepper und Peffverbreiter maren. Der Aberlag an Biut und Gelb, bem die Juden in diefer Zeif loffen mußten, war nur eine Beneration fpater bereits wieder wettgemacht! 1392 ift ben Juben bom Raifer bis juin Benern bereits alles wieber peride thei

Erft bas aufftrebende Burgertum bes 15. Jabrbunderts einfte die unfauberen, freiwirtichaftlichen Beichäftspraktiken ber Juden ein und weift fie als flagellum commerciorum aus den Stadten aus. 1476 Ausweifung ber Juden aus Tirol. 1496 Ausweifung der Juden aus der Steiermark und aus Natur n. In der Mark Braudenburg hatten fich bie finden unter der beillofen Wirtschaft des Markgraven Ludwig des Alteren (1324 die 1351) durch Ausbeutereien beim Wolf sehr verhauft gemacht, doch wurden sie von oben her vor der Ausweisung geschübt. Zu einer ersten Ausweisung kauf es 15.0 und dann unter Kurfürst Johann Georg 1570, der ihre surflischen Schufdrief sier null und nichtig erklarte. Erst hundert Jahre später, 1670, jog der Große Kurfurst neue Juden ims Land.

Bavern bie Überschweinmung bes Fürstentums Bavern burch Juben (vornehmlich burch bie 1519 aus Regensburg ausgewiesenen Juben) suchte fich Albrecht V. burch feine Jubenordnung, Artikel 1, ju fichern, burch ben er alle Juben des Landes

Auch Ungarn erlebte feine große Jubenausweitung. I ind verjagte ber ungariiche Konig Lubwig
bie mit ber iden ginten aus tomen Laube. über
biese Austreibung schreibt ber Schriftfeller Petrus
Ranzanus: "Aue Juben hat Lubwig aus gang
Ungarn weggelaffen, ihre durch Wucher erworbenen
Guter hat er als Kot verachtet und nicht haben beinnen wollen." Die ungarischen Juden gegen in Maffen nach Bohmen, wo man von ihnen, wie spater
in Amsterdam, sagen konnte: "Broße Reichtumer
baben sie aus ihrer Deimat nutgebracht, insbesondere
Silber, Juwelen und viele Dukaten."

Ibre neue heimat, Bohmen, bas in ben folgenben Jahrhunderten neben Frankreich ein Daupisich ber europäifcien Juben murde, verfuchte fich burch mehrere Ausweisungen ber Aberfulle feiner Juben qu ermebren. Eine erite Ausweifung unter bem Furften Wratiflam murbe icon genannt. Die eingewanderten ungarildien Juben follten fich nicht lange ibrer neuen "Bennat" frenen; benn 38 Jahre ipater, anno 1420, befahl ber Berjog Albrecht bie Ausweisung ber Inden aus Bohmen, mofür biele ibm ben Beinamen "ber Bofemicht" gaben. Aber balb erfrenten fich bie Juben unter bem Musbange. idilb bes Deutschtums (meil fie beutid fpracen) großer Beitebtheit; fie betamen großen Guifluf auf bie Ronige und benutten bies, im vor allem 2del und Cinbenten ausmmudern und überall und wimer Mikbrauch unt ibren Aferrechten ju freiben, fo baff es iden in ber Karweche 1789 und 1448 zu blutigen Bolteerbebungen gegen bie Prager Juben tam. 1542 fam es ju neuen Inbenauswerfungen, weil fie mit ben Feinben bee Reiches, diesmal mit ben Tite. ten, im Bunde ftanden. Der Landtag nahm biefe Latfache jum Anlag eines Muswerfungsbeichluffes, ber auch fofort ine Wert gefeht murbt. Wie fo oft togen die Juben in ein Machbarland. Diesmal mar es Polen, Und Ferbinand I. (1956 bis 1964) bulbete in feinen öfferreichifden Erblanben ebenfalls feine Juden. Bu Anfang bes gleichen Jahrhunderts, 1504, war eine Jubenausweifung aus ber bohmiiden Stadt Pillen erfolgt, bas, wie biele anbere Stabte, das angenehme Privileg bes "Michtbuldens von Juben" hatte. 1559 ging ber Ronig ernent ben bobmifden Juben gu Leibe und wies fie megefamt

aus; doch verfinnben fie es, immer wieber herein gedommen; man erließ ichariste Wuchergesese gegen fie und bestrafte sogar bie unzuchtige Gemeinschaft im ben die eine Caroten mit ber barten Geraic ben bei ben benten Geraic

merch de finder bei bei Beiten aus weit unen einen bie de befend bit nie a ge ie en, io a sie ein Randen und Budweis.

Eine neue Ausweifung traf bie Juben unter Raifer Leopold 1. (1658 bis 1705). Diefer ließ taufend Juben, die fich als befonders gemeingefähre lich erwiefen hatten, ausweifen.

Mien, bie Banpiftabt ber beutiden Ditmart, erlebte eine erfte großere Jubenausweisung, als es nach Beenbigung bes Dreifigfabrigen Rrieges, ber eine goldene Beit fur die Juden aller Lander geweien mar, von Ditinden überilntet murbe. 1669 tant es bezeichnenbermeife vorerft nur zu einer Ausweifung der - fleinen und arnien Juden; aber ein Jahr fpater, 1670, mußten auch die reichen Juden Biene und Offerreiche bas land verlaffen; boch gab ce mur eine Generation fpater bereits wieder eine jubifche Rolonie in Wien, die fich unter Fubrung des Canmel Oppenheim unentbehelich ju madien verffand unb gegen bie felbst eine Maria Therefia fres ibrer Abneigung negen bie Juben gremlich machtles mar. Mur in Bohmen wurde fie ber Juben wenigftens vorübergebend nedmiale Berr. Bin Jabre 1745 erließ Maria Thereffa bie Berorbining, bas wegen lanbes. verrateruchen Benehmens famtliche Juben Prags auszuweifen feien, und gwar mußte ber Jubenaus. ting litterhalb des 21. Pebruar bis 3 Mary 1748 vollzogen fein. Es follen bamals an bie 70 000 Debraer das Land verlagen baben. 3m Befeb aber blieb em Panias, bag bie Canbesberren, febald fic ce nit rallam hielten, bie Juben aus bem Lanbe westen founten, wie so off und and anderswo wurde biefes Emigrationogeleg einige Jahre fpater mieber aufgehaben; ebenio bas Beles vom Jahre 1760, bas Beidileditovertebr gwifden Juben und Chriften anter frengite Strafe ftellie

Far biefen tuptidien Ausgang von vielen Indenausweifungen bietet noch Stalten zwei befonbers

Als Karl ber Junfte 1535 von seinem Siegesing aus Afrita, gegen bie Seerauber von Tunis, turudtebrie, brang man in Meapel auf Answeisung ber Juden. Der Kailer war nicht abgeneigt, ein Aus weisungsbefret zu unterschreiben. Da erschien beim Kailer die Judin Danna Benveniba, die Frau eines sawerreichen Meapler Juden, und slebte ihn an, den Ausweisungsbesehl zurückzunehmen, und da auch die Freundun bieser Judin, die sinnge Tochter des Wieldungs, diese Bitte warm unterstützte, zog der Kailer, wohl auch noch durch pidisches Beld bewogen, den Ausweisungsbesehl zuruck. Erst eine spatere Zeit wies die Juden doch noch aus Meapel a. w.

Abulich war es 1873 in Benedig. Dort eridien ber Jude Salomon Aichtenasi als turtischer Diplomat und Friedensunterhandler feinen bort allgu

vielen Glaubens und Rassegenossen als rettenber Engel; denn man war gerade dabet, die Juden aus Benedig auszuweisen. Der türkische Jude redete dem Dogen vor, welcher Schaden der Republik aus der Judenausweisung erwachse; auch ser es sehr de denklich, sich die Juden zu Feinden zu machen, da sie in der Lürket eine große Macht bildeten, und Freundschaft mit diesem Staat zu halten, sei sier Wenedig die sichersse Gemähr friedlicher Instande. Der Doge Venedigs glaubte nicht nur diesem judischen Geschwäh, sondern nersprach noch obendresn, seine Juden nie mehr mit einer Ausweisung zu bedroben! Allerdings niusten spater wenigstens die Marranen Venedig verlassen.

Mit bem Sieg der Frangolichen Revolution und der damit beginnenden Judenemangipation fanden die Judenausweifungen nicht, wie die Juden trinmi phierten, ihren endgultigen, sondern nur vorläufigen Mingung

Uberbliden mir jum Coluk biefe faft

breitausendichtige Geschichte der Judenausweisungen, diesen roten Faben ber ABeltgeschichte, so wissen wir, daß das Alterium das Judenproblem in seinem Welenstern gar nicht ertaute; es wehrte sich gegen die Juden lediglich als gegen eine ette, überhebliche, bluisangerische Menschenlorte, deren schen damala getarnie Weltigle und planmanig durch die Dia ippera ermeglichte Welterganisation ihm nur dunkel bewust wurde. Nicht viel anders war es im Mittelalter, das durch die Aberberrschaft des christicher Geistes der Rasselongteit erst recht nicht zum Kern bei idenproblems verdrungen konnte und sich damit begnungte, das "beilige Wolt" plantes zwischen Staat und Staat, prospen Stadt und Stadt fin und Staat und Staat, prospen Stadt und Stadt fin und ber zu schreben

Erft die neuere Zeit, Manner wie Paul de Lagarde, h. St. Chantberlain, Fritich und vor allem der Nationalsozialismus entichleierten das Angebliche Ratiol des Judentums, lufteten das Geheme is letner als übernatürlich gebeuteten "Emigteit" und Weltstellung, riffen ihm die heuchlerlich jut Schau getragene Maste einer harmlofen Religionegemeinichaft ab und erkannten das Judenproblem als eine Rassenfrage. Italien folgte Deutschland, und immer mehr Staaten beginnen ben Juden in der wahren nationalsozialistischen Beleichtung in jehen.

Deurschland hat ben Aleg zur endgüteigen Lofung der Judenfrage aufgezeigt, und es ift zu hoffen, daß trot des wütenden Widerflandes der Judenheit, die ihre Weltmachtplane isolich bedreht sieht die Zeit nicht fern ist, wo alle Staaten, and die demostratischen, um ihrer felbst willen einsehen, daß der Lösung der Judenfrage ein Aufgeben der jüdischen Diaspora, dieses jüdischen "Vorzugs der Lage" vorangehen muß! Dann wird es auf der Erde zur endgültig lehten, gewaltigüten, das Gesantzubenium unifassenden, sei es gewaltsamen, sei es friedlichen Judenausweisung kommen, durch die den Juden irgendwo (nicht in Palastina) ein eigener, gestichtener Lebensraum zugewiesen wird.

# Politische Donaureise

Briefe jur Geopolitik des deutschen Düdostens von Karl Speingenschmid v. 10000

Liebe Rameraben!

Enns! Rubn fteht ber alte Turm vor uns, wuchtig wie bie ju Stein geworbene Geichichte biefer wehrhaften Stadt. Einft lag hier bie Breitze beutschen Landes, beim der aus den Vergen tommenbe retfiende Fluß, die Euns, sperrte fremden Einfall. hier sammelte fich im Jahre 791 bas frantliche heer, als es auszog, die Avaren zu vernichten. hier schusen bie Baiern, hundert Jahre



ipater, ein maditiges Bollwert gegen bie vordringenden Mabgaren. Schon im Jahre 1212 murbe Enns jur Stadt erhoben. Enne ift foneit eine ber älteften beutidien Stabte im Suboften. Dag bie Stadt nach dem Alug benannt ift, zeigt, wie wichtig bie bon ben Alpen tommenben Bluffe für bie Ereberung und Merteibigung bes Lanbes maren. Das Uferland ber Donau tonnte bann am beften gegen alle Angriffe behauptet werben, wenn ber Buflug fidjer abgesperrt werden fonnte. Mit ber Dlündung wurde bie gange Finglinge gehalten. Die Stadt Enne verteidigte ben Slug Guite. Der Borgang wieberholt fich benanabwarts immer wieber. 2Bo bie Dbbs einminbet, liegt, gleichfalls am woblgefchübten weftlichen Urer, Die alte Ctabt Obba. In ber Einmundung ber Dielt liegen Stabt und Strit Mett, an ber Difindring ber Traifen, Traismaner. Wo bie Broge Tulin einneinbet, ift die Stadt Tulln. Gelbit Bien ift nach bem Bluffe QBten benannt Und, icon bart an ber Bortegrenge, mo bie Raub einmunbet, liege bie Stadt Mash. Bab tampften fic die erften beutichen Bauern, Die bas Schwert in fuhren mußten mie

den Pflug, die Donau hinab. Die siidlichen Zuflusse gliederten die einzelnen Abschnitte ihren Kampien. Won der Enns erreichten sie die Phus, von der Obbn die Traisen, dann die Abien und schließlich die Rand.



Wie die Oftmart bestedelt wurde! Die von Süden zur donau kommenden Juffalse bildeten wichtige Verteidigungolinien und Kampfabichnitte. Die Stadt, die das ihmieungsgebiet des Juffalses beherrscht, führt fast immer den Namen des Staffes.

Die Eunstinie mar fur ben Rampf biefer beutfden Bauernnebler um fo wichtiger, als bie Donau balb nad ber Emmunbung ber Enne bas fladie Land verlagt und wieder, vollig eigenwillig und unerffarlich, nach Morben abbiegt und bas von Boomen berabiiebende Berglaud gradwegs angreift, Doch ber Strom ift noch lange nicht mit femer Arbeit fertig: Fellen engen bie Ufer ein, Riffe ragen aus bem Baffer auf. Da ift ber gefürchtete Greiner "Cowali", tann ift man ibm entronnen, folgt bie Strubener Enge mit bem "Bombengebediel", bem "Rofitopi" und dem "naffen Freithof". Das Bofpital für Schrifbrudige in bem Memen Borichen Nitfolai, idion 1144 gegründet, fteht wohl am rechten Plas. Bebe Beit bat verfucht, auf ihre Art biefe Flubilrede beffer fabrbar ju madien. Es tam eine tapfere Beit, ba man an ben Beifen meifielte und fprengte, und weeber eine Beit, be man fidy begnitate, Rrente und Rapellen ju errichten. Erft bie Zeit Abolf hitlers gebt, geitunt auf bie Kraft ber gangen



Perjenbeng

Mation, grofigigig und weitblident an biefe Mufgabe beran. Uberall wird ichon gegraben und gebobrt. Die Ingenieure, die bei Perfenbeug unweit bes alten Schloffes die Arbeiten feiten, erffaren uns bas gewaltige Projett. Un biefer Grelle werben fich, 12 Meter tief im Fels bes Girembettes funbiert, bie 20 Meier boben Schlenfenniauern erheben, welche Die gefamte Strubener Strede fo ftart überftauen merden, bag damit die Schiffabrt für immer frefen Weg burd bie Enge bat. Das Pringip ber Anlage ift alfo gleich wie beim Paffaner Raditet, nur im Ausmage breimal fo groß. Biver Millionen Rubefmeter Erbausbub find allem bei ber Budit für bas Rraithaus notwenbig. Diefes Donauftaumert Pbbs. Perfenbeug wird bas



Pedi ara

groute gaufitauwerf Europas merben. Die Arbeiten find ein wichtiger Abidmitt in bem gewaltigen Plon bules ber tiden Girotodi frabetemeges

Dlach dent alten Schloffe Perfenbeng grut flachen Arterland au bie Donau beran. Die ehrmurbige Stadt Podlarn gruft berüber. Dier bereichte ber wadere Martgraf Dinbiger von Bechelaren, in beffen ABeren fich ber Deutsche biefes Conbes gunt erftennial verforpert finbet, Trene und Anniut, Anpferteit und Baftfreunbichaft! In biefer Ctabi bat er Rriembilb, die Beniablin Giegiriede, empfangen

# "Din fender an den Muren fab man offen fan, din Burg zue Bechelaren, din was uf getan."

Der Bug ber Dibelungen ine "Dennenland" (Ungarn) offenbart bie Tragit bes bentichen Kamp. fes um biefen Strom. Wer an ber oberen Donan berricht, ift banitt aufgerufen, die Lanber, die an Diefen Strom beranteichen, ju betreuen. Es gibt teinen anderen Raum in Guropa, ber bie Rrafte eines Bolles fo febr ju außerfter Anfpannung gwingen murbe. Bon ber Donauftrede Paffau-Wien iff Bohmen am feichteften zu erreichen, von bier aus führt ber Weg nordoftwarts burch bie Mabrifde Pforte. Gegen Diten ju aber, ben Strom hingb, martet ber weite, offene Maum Ungarus, ben ber Karpatenbagen umichließt. Bis an bie Rufte ber Abrig fuhren die Bege von ber Donatt nb und fief in bie Taler ber Alpen binein



Die geopolitilde Lage der Oftmart. Das Ulerland der Donauftrede Paffau-Wien ift die Schiaffeifellung gur Bebereichung des gefamten Raumes der in Meten Donau. Bohmen und Mabren find von hier aus am leichteften zu etreichen, den Strom binab führt ber Weg noch Ungarn und an die Abria. Wer biele entiderbende Stellung innebat, ift bamit gur Sohrung des Donauraumes berufen.

Das beutiche Belt bar fich biefer Aufgabe ipurbig erwiefen. Das Uferland biefer fo entidieibenben Denauftrede, Die Dfimart im engeren Binne heute Oberdonau und Rieberdonan genannt - bilbete ben Ausgangepuntt für die politifche Befinitung biefes weitgefpannten Raumes. Auerft wurde bas offliche Alepentant erfant, 1526 fam Bohmen und Mabren fomte ber meftliche Caum Ungarne ju Offerreich. 1699 erfampfte Peing Engen ben gefamten ungareidzen Raum. 1772 tam Galigun, 1908 Wosnien dagu. Co murbe foliefilich ber gange Maum an ber nuttleren Donau erlaßt. Wenn auch bas Eigengewicht biefer politischen Canb. lmaft burd bie Bausmaditpolitit ber Sabs. burger fo flart wurde, baft Ofterreid; eigene ABege ging, so war es doch inimer nur dann start genig, ben großen Dannt ju meiftern, wenn in ibm bie Rraft bes gangen Meidien wirtte



Don ber Oftmart jum bonaureid. Beftunt auf die Reaft des Reiches tonnte von der Oftmart aus planmabig der gefemte Donauranus erlaßt merben. Das Alpengebiet, Bohmen und Dahren, Ungaen, Baligien, Boonien reihten fich dem Reenlande an,



ie Folgen der deutschen Raffenpolitif werden entscheidendere sein für die Jufunft unseres Volkes als die Auswiedung aller anderen Gesetze. Denn sie schaffen den neuen Menschen." Der Sührer, Reichsparteitag 1936

der NSDAP, wied erfüllt

Huntt 4: "Staatsbürger tann nur fein, wer Boltsgenoffe ift. Boltsgenoffe fann nur fein, wer deutichen Blutes ist, ohne Rudsichtnahme auf Ronfestenn. Rein Inde tann daher Boltsgenoffe fein."

Hunti 5: "Wer nicht Stantsbürger ift, foll nur als Gaft in Deutschland leben tonnen und muß unter Frembengeleggebung fieben."

Buntt 6: "Das Recht, über Fuhrung und Gelehe bes Staates zu bestimmen, barf nur bem Staates burger justchen. Paber tordern wir, daß jedes öffentliche Amt, gleichgültig welcher Art, gleich ob in Beich, Land ober Gemeinde, nur durch Staatsbürger besteidet werden darf. Wir besampfen die forzumpierende Parlamentowirtichaft einer Stellenbesehung nur nach Parteigelichtspunsten ohne Ruchicht auf Charafter und Fahigleiten." (Diese Puntte sind heute allgemein anersannte Staatse und Les denogelehe unseren Bolles.)

Ainnti 8: "Jebe weitere Einwanderung Richtbeuticher ift zu verhindern. Wir fordern, das alle Richtbeutichen, die feit 2. August 1914 in Deutichtand eingewandert find, fofort zum Berlaffen bes Reiches gezwungen werden." (Heute gefehlich entsprechend geregelt.)

Mis Beifpiele felen genannt:

Reichsbürgereicht auf raffifdjer Brundlage

- 14. Juli 1933: Geleh über Ginburgerung nur arifter Berlanen,
- 8. Ottober 1934; Der Meicheinnenminifter tlindigt an, daß die Standesamter zu Stypen- amtern auogebaut werben. Eine Sippenamiss verwaltung für das gange Reichegebiet wird entlichen. Ein Runderlaß des Reicheinnen miniftere unterfagt die Bezeichnung "Mische" für glaubensverschiedene Chen.
- 15. September 1935: Die Aurnberger Geieße ichloffen dann biefe erften Dlaffnahmen mit bem Gefeg über bas Meichsburgerrecht nub mit bem Gefeg jum Schuge bes beutichen Blutes und ber beutichen Chre no.
- 14. November 1935: Die Nurnberger Gefete werden burch zwei Durchfuhrungsverordnungen in Rruft gefest.
- 19. November 1936: 3m "Reichsinftitut für Geichtchte bes neuen Deutschland" wird eine Forichungsabteilung "Aubenfrage" errichtet.
- 5. Rovember 1937: Gefet über erbrechtliche Beichrantungen wegen gemeinichaftsmidrigen Berhaltens, bas u. a. wegen Mitichehe bie Pilichtteilsentziehung erwoglicht.
  - 12. April 1938: Gin Wejen über bie Anderung

und Beranberung familienrechtlicher Borichristen und über die Rechtstellung ber Staatenlojen fest die blutamabige Abstammung in den Mittelpuntt ber rechtlichen Enticheidungen,

16. Mars 1939: 3m Erlaß bes Führers über bas Protettorat Bohmen und Mahren werben und bie vollsdeutschen Bewohner als Reichse bürger vorgesehen. Die übrigen Bewohner wers den Staatsangehorige des Protettorats Bohmen und Dahren.

Die Juden unter Frembengelet

23. Inni 1934; Perordnung zur Berhinberung ber Taenung jubilcher Ramen burch beutiche.

28. März 1938; Das Geleg über die Rechtoverhaltnisse der jüdischen Kultus-Vereinigung
ordnet in werterer Durchsuhrung der Rürnberger Gelege die Rechtsverhaltnisse der jüdtichen Kultus-Vereinigung reichselnheitlich neu.
Diese sudischen Kultus-Vereinigungen verlieren
die Rechte von Korperschaften des offentlichen Rechts und haben nur die Bioglichteit, genou
wie andere Vereine durch Eintragung in das
Vereinsregister private Rechtschigtelt zu ertangen. (Durchsuhrungsverordnung v. 80. 1. 39.)

> Ausschaltung der Juden aus dem deutschen Leben

7. April 1983: Die Gefehe zur Wiederherkeltung des Berufabeamtentums und über die Zutoffung zur Rechtsanwaltichaft beginnen mit der Bereinigung aller offentlichen Amter von Fremdrafigen.

22. Ceptember 1933: Das Reichstulturlammergejeg fett bieje Bereinigung fort.

28. Ceptember 1933: Durch ein Gefeg merben bie jüblichen Batentanmalte ausgeschaltet.

29. September 1933: Das Reichserbhafgeleh ichaltet Die Juben als Bauern aus.

12. Mary 1984: Der Reichowehrminifter ordnet an, bag ber Artergrundiag auch für bie Angehörigen ber Wehrmacht Anwendung findet.

21. Mai 1935: Wehrgeich und feine Erganjung vom 28. Mai 1936, wonach judiche Mi chlinge nicht Borgeseigte in der Wehrmacht werden tonnen und Bollfuden erst gar nicht zum Wehrmachtsdieust zugelachen werden.

22. Februar 1936: Der Reichsarzteführer bestimmt, daß sein Sude oder Judenmischling als Urzt eingestellt werben durf.

26. Januar 1937: Das beutiche Bramtengelet, ein weiterer Beitrag jur Lojung ber Jubenfrage.

19. Mary 1937: Ein Gejet jur Anderung bes Arbeitsbienitgeletes vom 26, Juni 1935 (liehe dazu auch die 2. Durchführungsverordnung v. 1. 10. 1935) bestemmt, das Juden jum Reiches arbeitsbienst nicht zugelaffen werben und





gialifie Miffilinge nicht Borgefehte im Reichsarbeitsbieift werben bürfen

- 1. Januar 1938: Ber ben Erfahtaffen für die Krantenversicherung werden alle judischen Arzie ausgeschloffen. Inspelamt find das im Reich etwa 3000 jubische Arzie.
- 29. Februae 1938: Die Hamburger Tegethmelle wird zum ersten Male ohne Inden eroffnet. Es ist überhaupt die erste Tegetitmesse, auf der judische Aussteller und jüdische Maller nicht vertreten find, Trogdem waren alle Messestande vermietet.
- 26. April 1938: Berordnung Hermann Sorings als Beauftragter für ben Bierzahresplan uber die Unmeldepflicht bes judischen Bermogens, (Legte Unsehnung bazu am 21, 2, 39 im Beichogejegblatt | S. 282.)
- 7. Dan 19:8: Im Einvernehmen mit dem Stellverteter bes Juhrers, bem Reiches und preuhischen Minester bes Innern und bem Auswartigen Ami hat ber Reichserziehungsminister angegebarigteit zur Bottorprüfung nicht mehr zuspetaffen find. Huch die Erneuerung ihrer Dottordtplome hat zu unterbleiben.
- 14. Juni 1938: Gine "Drifte Berordnung jum Reichsburgergefeh" ergangt bie Begritter bestimmungen "Jude" und "judischer Blische fing", nidem sie bis inv einzelne festlegt, was ein "füdischer Gewerbebetrieb" ist.
- 20. Juni 1939; Ein Erlaß bes Reichawirtichniteministere Funt verfligt, bag Inben nicht mehr zum Börfenbefuch zugelaffen werben. Damit ift biefen Parafiten erneut ein außerst wirtiamer Schlag verseit.
- 6. Juli 1938: Die Reichvergerung andert durch Geset die Gewerbeordnung bahlugehend, bah die Inden von secho Gewerbearten mit Wirstung vom 31. Dezember 1938 ausgeschiosen And. Und zwar: Bewachungsgewerbe, gewerbe taking Australiane Ger persontide Angelegenheiten, bandel mit Grundslieden, Gewerbomäßige Beremittlung site Immodifiaeverledge und Darilehen und Gewerbe der Haus und Grundstücksperwalter, gewerbsmaßige Heitalsvermittler und Fremdensuhrergewerbe.
- 28. Juli 1938: In einer "Bierten Berordnung jum Bleichoburgergejeh" werben bie Beftallungen jubifcher Urgte aufgehoben.
- 30. November 1938: Mit diesem Tage tritt eine "Funite Berordnung des Reichsbürgers ac ches" in Kraft, die die Stellung judi der Rechtsanwalte im alten Reichsgebiet aufhebt. In der Ostmart wird die gleiche Mohnahme grundsählich jum 31. Dezember 1938 durchigeighet. Deutsche werden wieder vor deutschen Gerichten nur noch durch Deutsche vertreten und von deutschen Rechtsanwälten beraten. Für den judichen Bevolferungsteil bleibt, solange er noch vorhanden ist, eine gewisse Anzahl jüdischer Nichtsanwälte zur Verfügung. Diese Jahl wird zur das gesamte Reich zur Zeit eina 175 bestragen.
- 12, Rovember 1938: Rach bem binterhaltigen gabilden Blorb an bem beutiden Gelandifchafts-

raf Ernjt vom Noth in Paris (am 7, 11, 18, geft. am 9. 11, 38) werden mettere entidiet dende Blagnahmen zur endgültigen Lusichaltung des Judentums aus dem deutschen Leben durchgejuhrt, (Inden ift n.a. vom 1. Januar 1939 ab ber Beteich pon Einzelhandefovertautftellen, Berjandgeschäften, Bejtelltontoren fowie der jelbständige Betrieb bes Sandwerls unterjagt. Juden tonnen ab 1. Januar 1939 nicht mehr Betriebsjührer fein, ab 31. Januar 1939 nicht mehr Zahnarzie, Tierarzie und Apothefer. Buben ift ber Befuch benticher Coulen nicht mehr gestattet, sie dürsen nur jüdische Schulen besuchen. Die Inden werden als Trager ober Befucher aller beutschen fullurellen Recanitals lungen auogeschloffen. Gine Milliaebe Reidismart Buge — rund ein Achtel bes Bermogens ber Juden in Deutschland - ift an bas Reids in bar zu entrichten.

3. Dezember 1938: Eine Berordnung über ben Einfag bes glibifden Bermogens enthält die gesfehliche Grundlage für die Gesomtentjudung ber beutichen Wirtschaft, Besondero wichtig auch für die Entjudung bes haus- und Grundbesitzes.

# Deutschland ben Deutschen

14. Juli 1993: Gefest über ben Wiberruf von Eindurgerungen und die Abertennung ber beutsichen Stantvangehorigfeit (mit Durchfuhrunges vererdnung vom 26, 7, 83).

Einburgerungen, die in ber Zeit zwijchen bem 3. November 1918 und dem 38. Januar 1913 vorgenommen worden sind (betroffen wird vor allem die riefige Zahl ber feitdem eingewandersten Oftzuden), tonnen widerrusen werden, falls die Einwanderung als nicht erwünicht aus geichen wird. Ferner tonnen Reichoangerorige, die sich im Ausland aufhatten, der beutschen Staatsangehorigleit für verlitig ertfärt wers den, solls sie durch ihr Berhalten gegen bie Treuepsticht zu Reich und Roll verstoßen und hierdurch die deutschen Belange schadigen (Emisgranten).

5. November 1937: Das Gejeg uber erbrechtliche Beichränkungen wegen gemeinschaftes
widrigen Berhaltens sieht vor, daß Auss
geburgerte aus dem Nachlaß eines dentichen
Staatsangehorigen nicht erben tonnen. Gleich
jalls find Schenkungen, auch von Lodes wegen,
unzuläfig.

### Sicherung des deutschen Blutes

- 14. Juli 1933: Gefeh zur Berhutung erbetranten Rachwuchses. Dazu sechs Durchfuherungsverordnungen vom 5. 12. 1933, 29. 5. 1934, 25. 2. 1935, 18. 7. 1935, 26. 2. 1936 und 23. 12. 1936 sowie zwei Underungsgesche vom 26. 6. 1935 u. 4. 2. 1936).
- 23. November 1933: Gefet gegen Difbrauche bei der Cheichtrehung und bei ber Unnahme an Kindesftatt.
- 15. Ceptember 1935: Gefet jum Chute bes beutichen Blutes und ber beutichen Stre (Rürnberger Gefet).
- 18. Oltober 1935: Gin Chegeiundheitogelet forgt für eine verantwortungsbemußtere Chesichtichung.

# Deutscher-mert Dir das!

4

Mahiger Genuß von gentigen Getranken kann zwar im raffenbogienischen Sinne als unbedentlich angeleben werden, aber sowohl die Versuche an Tieren wie auch die Statistit der menschlichen Krantbeiten belehren uns über die Schadlichkeit des finrten Altoholgemisses. Schon im persönlichen Leben macht sich das geltend, Trinfer haben eine böhere Sterblichkeit und erfranken leichter au versichiedenen Krantbeiten.

Von 1000 Perfonen erfrantten:

|                                 | Im Iller von            |                    |                         |                   |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|
|                                 | 25 bia 34               |                    | 35 Marth                |                   |
|                                 | Jahren                  |                    | Jahren                  |                   |
| ent                             | ettige-<br>mein-<br>beb | histo-<br>libities | Blige-<br>mein-<br>beit | ditto-<br>botiles |
| Unfetifonsteantheiten           | 5,1                     | 7,6                | 5,5                     | 7.7               |
| Mervenfrantheifen               | 1,2                     | 4,5                | 1,9                     | 8,1               |
| Rrantbeiten b. Minungsorgane    |                         |                    |                         |                   |
| (banvefacht. Lungenentifinbung) | 5,2                     | 11,4               | 6.0                     | 16.0              |
| Rrantbetten b. Biutfreielaufe   |                         |                    |                         |                   |
| (Berg, Belafie)                 | 0.9                     | 1.5                | 1.0                     | 2,3               |
| Rranto, d. Berbauungsorgane     | 6,1                     | 18,3               | 5,7                     | 16,3              |

Alleholismus, gewolinkertsmafiger Alleholingis brauch, ber in ber Mebriabl bee Salle ju fomeren förperlichen und oft auch ju geiftigen Schabigungen fubrt. Entartung ber inneren Organe, ineboonbere ber Drufen (Mieren, Leber), Erfrantungen ber Merven, vorübergebende (Deltrium) und banernde Geiftestrantbeiten. Zim Tell ift Altobolismus umweltbebuigt, b. b. gefunde Menidien werben burch ichlechte Befellichaft, auch burch ben Beruf (Brau-, Baftwirtsgewerbe) zu Trinkern. Zum größten Teil banbelt es fich ber Erintern aber unt Menfchen, die infolge bon franthaften gerfigen Unlagen ber Truttlinds erliegen. Das ift auch bie mefentliche Urfadie, bağ ein großer Teil ber Dachkommenichaft and Erinkerelien geistige Abweichungen und Krankbeiten (Schwachfinn, Epilepfie ufm.) geigt und bag Trinterfomilien eine große Bahl von Kriminellen aufweigen. hory

1913 1928 1930 1932 1934 1935 Kinder auf 1000 Che. frauen unter 45 Johren 202 128 118 100,7 121,5 126,6 Mehjahi 100 63 58 50 60 62

Die ehrliche Fruchtbarteit ift alfo feit 1913 auf bie Salfte gefunten!

Erbforichung beim Menichen berubt einmal aut ben an Pflangen und Tieren gewonnenen Erfenntniffen, bie durch ungablige Berfuche erhartet find.

Es ift tem ernithafter Brund vorhanden, bem Menfchen bezüglich ber Wererbung eine Ausnahnieftellung einzuränmen unb Unalogieichluffe abzulebnen; fatfachlich hat teine Beobachtnug am Menichen ben allgemeinen Ertenutniffen wiberfprochen. Die Beobachtung im befonderen eines forverliden ober geiftigen Mertmales, einer Rrantheit, bericht auf ber "Stammbaumforfdjung", alfo ber Unterfuchung ber Worfahren und, wenn möglich, auch ihrer Beldmiffer und beren Rinber (ber Geitenvermandten, follaterale Bererbung). Die Beob. aditung leibet an einem Belifer, bas ift bie burdiidmittlich geringe Rinberjabl. Wenn fie anflatt 2 burchidmitelich 10 ober 20 betruge, murbe bas Werhalten ber Erbanlagen beutlicher fein. Dur größere Stammbaume geben einen Aberblid, ber ben Erbgang ficher aufflart und eine gablenmafige Auswertung im Sinne ber Menbelichen Aufspaltung ermoglicht. Dan ergangt baber bie Einzeleoridung turd Maffenforidung und .flatolit.

Eugenit (augenein = qute Abtunft, griech.), von Gation (Dr. Francis Galton, 16, Februar 1822 bis 17. Januar 1911, englischer Maturforidier, Wegründer der Eugenit) gepragter Ausbruck für "die Erforschung ber Einfünfte, welche die raffiiden Rabigteiten der fünftigen Generationen in forperlicher ober geifliger Beijehung verbeffern ober verischlechtern tonnen"; Erbpflege (nach E. Bischer).

Mendeliche Gesche, veröffentlicht von Gregor Menbel 1866 in ben "Bersuchen über Pflangenhibriben"; fie blieben unbetannt, bis fie 1900 von Correns, Tichermal und be Aries gleichzeitig wiederentbedt wurden (Siebe "Schulungsberef" 2/39, Seite 2 Schriftlig).

Geethe zur Mafienfrage: "Denn ich habe mohl oft geleben, daß man Rinder und Pferde sowie Schafe genau bei Laufch und Danbel betrachtet, aber ben Menichen, der alles erhält, wenn er tichtig und gut ift, und der alles zerstreut und jerstort durch fallches Beginnen, diesen nimmt man nur to auf Glud und Rufalt ins haus ein und bereitet zu spät ein übereites Entichteben. Denn an der Praut, die der Mann sich erwählt, last gleich sich erkennen, welch Geistes er ift und ob er in sich eigenen Wert fühlt!"

"Ich war ein Jube, bevor ich ein Amerikaner war. Ich bin burch mein ganges Leben hindurch, 64 Jahre, Umerikaner gewesen, ich war aber Jude seit 4000 Jahren."

(Rabbi Bije in einer Rebe in Cleveland im Junt 1919.)

,.....

38

Ly

# Das beutsche Buch

Einmalige Jubilaumsausgabe Aboli Dielert Mein Rampy

Cimbando de la miela que 6 metebra apropate on mer aposta de la composita del composita del composita del composita del composita della compo 

### Die Meben des Fubrers

bon: 30. Januar 1953 bis 30. Januar 1939 Eine Mibliographie, berausgegeben von Reichsteiter Benbler.

206. Es ten, Prois eiwa 2,— MML Jentratnertag ber ASDAP.

n o. Caburtojag bes Albrers erlichent, in geltlicher Anfeinanormalise gewähret, eine Julummentbeltung füntlicher Reben bes
Jibers bie er vom bil. Januar 1935 bis jum 36. Januar 1935

Ste fibermitielt bamit 3: ben ann un ihr fieb von dem Aufdau den Grobbeutschen in gin bei be-In biojem Morgeichnes wird in bei bei bei eine and eine man eine beite bin fnapp charafter itt no eine meine eine

De fer be is aber gibl ein fefer umfangreiden, bie in bir fr. . . Moglichfeit, fich mit politifcen Beiffungen, Erfennit d Birten durch Rachteten in dem jeweils angegebenen

Gin dem Heft be a no 4 dus ber inder n Pad graphie das me and an ing bet m The second secon

#### Cael bon Barbelif.

"Golbat im alten Ofterreid"

350 Genen, 20 Rorten, in Leinen 8,50 DRD. Eugen Dieberiche Berlag, Jina.

worter in und iber igrege Offerreiche. Diet ichreibt ein Mann ber an inbrenber Stelle inmitten ber Ereigniffe fand, let es a. a and the state of t Borbaill mir ganger Kruft mitgefampit batte

# Schrifttum qu ben Programmpunkten 4, 6, 8, und 21

hinmere auf im "Coulungebrief" bereits veröffentlichte Beitrage ale Ergangung unb Wertiefung ju ben Ituffagen bed borliegenben Defees.

Der Raffengebante bes Mationalfonalismus, 2/1934, Gette 6. - Erblunde und Daffe, V1974, Gette 6. - Die Raffen Enropas und bas beutiche Boll, 4 1974, Geite 7. - Diorbildes Raffe diel im Alterium, 5/1974, Seite 6. - Marbifches Raffeidirft in gwei Jabetaufenten, d 1934, Bette 7. - Bollepliege, 7-1934, Bette 17. - Raffenund Erbpi cae ber Befehnebung bet Dritten Reiches, 8-1934, Seite 7. - Fann templiege, 10.1914, Beite 16. - Die nordifden Brundfagen Gurobas, 3/1975, Geite 78. -Germaniste Ruitaren ber Brongeger, 4 1935, Beite 109. - Bermanien gur Eifenget, 5. 1935, Beite 152. - Bermancen von ber Fom lie jum Meich, 6/1935, Gette 191. -Der Mambf ber norbuchen Raffenfeele gegen Quben und Offen, 7 .035, Cette 223. — Bermanides Erbe im Mittelatter, 11/1945, Ceite 371. — Die Judenfrage, 11 1935, Geite 384, Fartiebung und Schief 12/1935, Seite 4.4. - Binn und Weg bes Datenfreuges, 12 1935, Seite 404. - Bur und Geift, 3/1936, Seite 87 - Der Bionismus, 4/1936, Ceite 149. — Raffempflege in Deutsch and und un ber Welt, 4/1936, Beite 151. — Graf Bobineau, ein Worlampfer bes Daffegedunfent, 7/1936, Beite 242. — Wallicher Lebenswille und Webr. traft, 12 1936, Beite 457. - Beerg von Cobnerer und ber Mationaifo jatienne, 5 1937, Ertie 162. - Arbeit und Rolle, 5,1938, Ceite 175. - Der jubifche Ginbrud, \$/1938, @rite 189.

Wergleiche gum vorliegenben Schriftenmebinmeis aud Schriftim jum Programmynult 21 "Chulungebrief" Golge 12, 1938,

Abolf Diefert "Dielu Rampf"

Inebefondere Rapfiel is im 1 Bande Boll und Raffe. — Dieje Muslumungen And in einem Condrebeff mit einem Borwert von Reichsamischene 2B Graß jum Preife von 9.20 Auf

Mofenberg, Alfreb: "Der Moibus bes 20. 3abrhunberte" Mojenberg, Aifred: "Das Giefensgerüge bes Rasionale fottal (Blutte"

derke hand to be a Bajan, Beinrich Bonnige ben: "Brundlagen unb Aufgaben ber Bollefippenferichung". 74 Getien, Breis 2,- HIR Berlag Tenbnet Lerping und Beelta d have been should be a second of the second

Clauf, Lubmig Ferbinand: "Die norbifche Geele" Sine Ciniabrung in Die Mollonierfentunde. Preis 2,50, geb

etre bar i ferbinand: "Maffe un b Charattar" ele geb. 4,00 RM. Betteg Diebermeg, Frantfurt

thus tar a recommon . Narcembeelenferichung m aa then leben

. 1454 5 8 2139 11

dat meg fertenant "Raffe unb Geele" preis 5,50. In Leinen 7, Rin 3 & Leb-

Edunter Nichter Die Rate a f Lebene - - - - - - D & Tofeln Girelo & fall Mull

Nu turfreife ber inbagermantiden Butlen wobel inbhelonbere ber Runt als Rolleiplegel" und die Parfiellung einer itung auf ber Grundinge einer nordijd; " ottepe hervorgehoben jeien.

Bintber, B. B. R.: "Abel und Raffe"

1997 Breife geb 4 -- geb. 5,40 MM Berlag I & Belimonn T neten

chapter fo Ex Sunterubel burd Coppen 1 . 5 2 76 geb 3,20 May Berlag 3. 3. Urhmann, Muniben

Gumbe & E. R.: "Raffentunde ben beut ban Teller" . e. . inen \* S28 & riag 3 & Lebmann, Munden.

Bunther, & R. An Mleine Raffentunbe bee Bengiden ? eiles Property 18 Test at 1 A sheare there is

Photoco to & R Die Wernaberrung" Lπ n

beriog ib. in Leubner Beiping. Dubimann, Milbelm: "Raffen, unt Preffer

In a bert Breidte Tabellen.

Paul Buffan "Grundjuge ber Raffen, unb Laumaeid die ben beneiden Telleet 178 Seiten. Wil 82 Abbilbungen tind Rorten, Greto 12. 3. & Behmunn, Manden 1935.

"Erbtunbe, Raffenpflege, Benafterunge.

\* oittil"

Schlöfaleitragen bes beutlichen Bolles. Bon Alfred Rubn, Martin Stormwier, Briebrich Burgdorfer Heraugegeben von fein; Meltereit Mis Serten, Breis Leinen 11,— Berleg Quelle a Alleper, Leiptig. — 1. Tett: Darftellung ber Ergebnite ber Bererbungsforlichung. — 3. Tril: Kallentunde ber europatichen Boller. — 3. Tett: Benutterungsentwicklung ber europatichen Boller und ber notwendigen Mahnahmen einer peatiffden Benolterungspolitit.

"Raffe und Rrantbeit" Beraungeneben von Johannes Smotte. 468 Gelten mit Mbbil-pungen, Breis 29,-, Leinen 21,60 RUI, 3. 7. Lehmann, Minden

Meder Otto: "Werbreitung der Menimen.

ra [[en"

Ginbeitlides Unterrichtsmert. Di Geiten, Barms, Muf Leinmand mit Staben und Karten, Berts 22,- Will Gin in Breitenbort. Raiding Total

Chun, Frang: "Raffenbpgiene ben benifden Dolles"

Bolf und Millen, Bant 3. Preis 0.90 RM. Bechm, II Selten, Berlin 1904.

Merti, Z., und Ruff, Wht "Bererbung, Doffe,

Bolf" Preis 8,30 MM. Die Schrift beingt dos Michtigfte fiber blefe Fragen in lappert, gemeinverftandliber Farm, Freedrich Korn, Ruenberg.

Depholia, Philipp: "Erblebre, Raffe, Benot.

134 Seiten, Breis \$,00 RM. Beting Mehner, Berlin 1975.

Liere, Johann bon: "Malfen, Bolfer unb Bolte. fumer in der Erblunbe"

Gine Mebeit fiber bie ruffifde Bufammenfegung ber Bottotumer ber Erbe. 3. Beln, Langenfatja Breis B. - Rm.

grante, Guffan: "Bererbung und Dolie" Deutscher Rollsverlig, Munden Breis 4,- AM

Maife unt Che" herquegegeben von E. B. Drejel und Borft Redenbad. Barth.

Leiblig 1938 Reinobl, Briebricht "Die Wererbung ber gef.

280 Geiten Brein 6,-, Leinen 7,20 mit, 5. F. Lehmann, Mangen 1937.

Chamberlain, Soufton Stewart: "Raffe unb Perionlichteit"

Mullage, Preis 3,-, Leinen 4,- MM ff. Brudmann, Munchen

Dittrid, Bernert "Dererbung und Daffe"

Dobers, Ernft: "Raffent unbe" Aorberung und Dient Boliffeen Lebryut. Breid 2,50 RR. 3. Riindbarbt, Leipzig 1936.

"Erblebre und Raffenbogiene im wolfifoen Stant"

Beranngogeben in Gemeinicalt mit nambalten Jachgelebeten von Genft Ruben. Preis Leinen 18,- ALR. 3. 3. Lebenenn, Munden

Bretde, Rudolf: "Denifde Raffenpolitit" Reflame Universalbibliothet, Mr. 7351, Leinig. Preis 0,35 9191.

Britte, Albert: "Die Gennblagen ber Bec. erbung und ibre Bebentung für Menfc,

Molf und Siaat"
Das mus bie beutlibe Jugend millen? Schulausgabe. 4fl Seigen. Werto 1. Berlag DL Dieterweg, Frantfuet 1217 [Bebelle Muntmer: 1509).

Gabineau, Braf Joieph Artbur: "Die Ungleich beit ber Menidenraffen"

(Dentid) überleht von & Rempf, 756 Geiten Brite & ... Bei 12,..., Bisfoanogabe 4,80 RM. Bering 2801). Berlin 1934.

(Bobineau, Beaf Jojend Arthur: "Berind über bie Ungfeichbeit ber Denidenraffen" (Deutich | 1704 Geiten. b. Manb. 3. J. Lehmann, Munden tort.

Stron, Balter: "Raffenpolitifde Ergiebung" 31 Seiten Breis 0,50 MR. Berlag Junfer & Danmaupt, Berlin 1984, Schriften ber beutigen Sechicule für Belitif, bereungegeben non Deler Bennedentein

Rern, Frin: "Marienale Erbaciundbeite. tebre und Wolfeaufartung" htlinien für ben Unterricht. W Geften. Breis 8,30 MM. Berlog Bell, Langenfalig 1984.

"Euronas Beldidte ale Maffenfaidia!" Bam Meien und Wirfen ber Raffen im europäifcen Schidfaleroum. Betausuchen von L. Jahrentrag. 439 Seiten, Breis 5,-, Ceinen 6,50 RM. Berleg hene & Beder, Lelpzig.

Gidenauer, Richard: Die Raffe ale Lebens. geien in Geidichte und Befittung"

Ein Megweiter fur bie beutiche Jugend, 141 Geften, Prois 2,00 RR Berlog Trubner, Beinig Berlin 1925.

Erbi, Bibelm: "Weltgefdidte auf raffifder Grundlage"

427 Geiten, Breis Leinen fi,81 RM, Ariamanen Berlag, Leipzig, verlegt 1995.

Poul, Gonan: "Nafle unt Beididte" Stoffe und Genalten ber beutinen Goiginte, Band 1. 32 Geiten Breis 1,- Rat. Mertag Tenbner, Leinzig 1936.

Bimmermann, Rarl: "Deutiche Gefchichte als

Dos Prille Reid, 141 Sellen, Preis 3,20, geb. 4,- RM. Beriag.

Lecre, Johann von: "Alut unb Raffe in ber Beiengebung"

Ein Gang burd bie Molfergeichinte. 135 Gelien. Breis 2,40, Beinen 3,40 Ren, Bertag J. f. Lebmann, München 1200.

Magnutin, Rarin: "Raffen. und bevolferungs. policiiden Ruftreug"

fablen, Gejege, Berorbnungen, 102 Seiten, Preis 2,- 9(M. Berlag 3. & Lehmann, Manden 1830.

Mubiner, Bottboth: "Die Grundbegriffe ber Bewolfterungepolitit"
23 Seiten, Breis 0,30 RM. Bering für fogiale Gibit und Runftpilege, Bertin 1944.

Balentiner, Theodert "Die feelifden Urfachen bes Geburtenrudganges" Bolitifde Biologie. 41 Geilen. Greis 2,20 RIR, Berlog 3. &. Lebmann, Munden 1937.

Ariefe, Berbardt "Das Chegelund beitegefen" Gariftenreihe bes Reichvansichulles für Boltogelundbeitobienft. fielt 17 (Doppelbeit). 21 Geiten, Grete 9,20 R.W. Reichobruderei, Bertin Ude

"Gefen jur Werbutung erhtranten Dach.

nom 14 Juli 1933 webst Munichtungsvertothnungen. Beatheitet von A. Butt, Ernft Rubin und Salt Rutte Bie Beiträgen: Die linfrechtbarmnitung des Mannes und zur Entimonbung, von E Leter: Die Eingriffe zur Unfruchtbarmadung der Frau, von heineich Ewert 418 Seiten, Breis 12,— NM. Berley I. J Lebmann, Munden 1936.

Batt, Arthur "Ausmertung franthaffer Erb. anlagen"

Eine Abericht über bas Gibfriathottugelet mit ben Terten, 47 Setten Schriften aur politifden Bifoung. Reibe 12: Raffe, heft b: Friedrich Manne gladugundere Magagin, 1935, Bertag D. Score, Bangeniolio 1076

(diffird farigefeht).

### Bu worllegenber Folge:

Der Rarte "Die Fruchtbarfelt ber eutopflichen Batter 1937",

Die unter ber Spalie "Deutider mert' die dos" gebrochten Ausunge durben feigenden beiden Werfen eninommen; Dr. Erha Jede: "Morterbuch ein Erbledte und Erdyflege" (IN Seiten 4,80 MM.) und Philipp Depdolla; "Erbledte ... Anile Bevollerungspolitit" (IN Seiten, 1,80 MM.). Beide Perlag ulfred Negner, Berlin

Die Darftellung ber Umidilogieite i if eine von une enjante Zeichnung aus bem Buch Ibra Lechier: "Com Satenfren j". Berlag Gurt Rabinia, Beipzig 1934.

Das auf ber erften Aupfertiefbrudielle gebenchte feifheerbild ift eine Miedergabe einen Gemulden nan Milly Erner Farcherufe in imel Graben find jum Breife von 12,- R2R, und 20,- R2R, burch Die Runftbanbtungen ju begieben

Die Silver auf von übrigen Bilbielten finmmen von: Afobemin Bonie (2), Deutines Beries (3), hanftvernft (1), hifterfa Photo (2), biffmann, Mündern (2), Peeffe Photo (1), Rechenabiliand (1), School (20), Dr. Groebtner (1). Weithild (2), Wintid (1).

Pas im Schulungebrief 2/08, Seite 46, veröllentlichte Bilb "Steinzeitliche Sanbeloperation" murbe bem im Merlag Johann Umbronn Barth, Leipzig, erfchienenen Wert Jörg Lechter, "5000 Jahre Druffcland" entnammen.

### Auflage ber Mary-Folge über 4,3 Millionen

Rachdrus, auch auszugeweise, nur mit Genebnigung des verlages und der Striftleifung. Hie aus ge bet : Der Reichsorguntfationsleiter — geweichtungsamt, hauptschriftleiter und verlages und der Seinischen Gesantindale: Archanteliter Franz h. Woweries, NoR., Minden, Barerir id. Fernral: 50.76.21 (Polifon Minden 2 OS — Nr. II), deruntwortl. für den Franzelagen: hauptorganisationse aml der NoOus., Münden, Verlag: Franzeder Rocht, ümbh., Zweignlederlasiung Verlin Suns, Zimwerde. 57—31 (Zentralverlag der NoOus.), Fernruf: für Ferngesprach Sammeliffe. 11 00.71, für Ortsgesprach 11 00.22. Orud: M. Nieder & Sohn u.G., Bertin Susse.

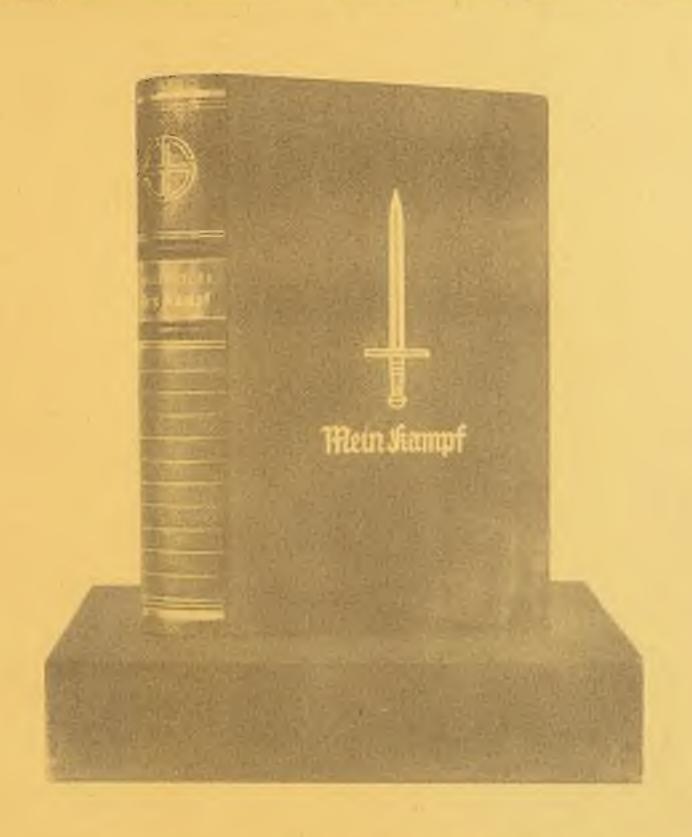

# EINMALIGE JUBILAUMSAUSGABE

anläßlich der Vollendung des so, Lebensjahres des Führers

Einbandige dunkelblaue Ganzleder. Ausgabe mit reicher Goldprägung und Kopfgoldichnitt im Großformat, in Schutzkassette

Diele vom Zentralverlag der NSDAP., Franz Eher Nachf., herausgegebene Prachtausgabe ist ein Schmuckstück für jede Bibliothek, ein Geschenkband von dauerndem Wert, und erfüllt den vielfachen Wunsch, das Werk des Führers in einem besonders würdigen Einband erhalten zu können.

In allen Buchhandlungen erhältlich?

Umfang 736 Seiten

Preis 1919. 32,-

GESAMTAUFLAGE ALLER DEUTSCHEN AUSGABEN:

5 MILLIONEN

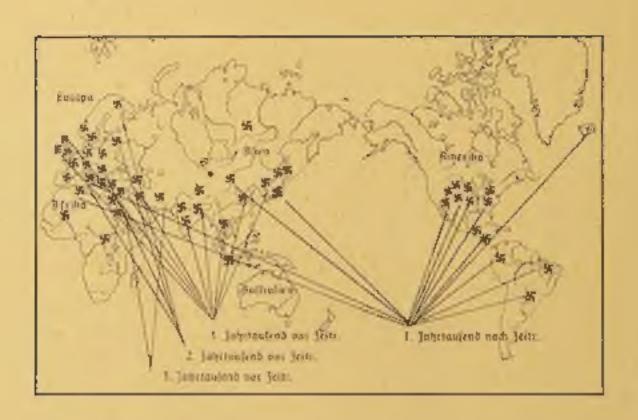

Titelseite: Zeichnung Hans Schirmer, Berlin / Oben: 5000 Jahre Hakenhreut. Eine Übersichtekarte über die geographische Verbreitung des Hakenhreutes

"Erbfunde, Raffeupflege, Bevälterunge. poiltil" Schidigloriagen bes beutiden Boltes. Bon Alfres Rabn, Martin Graenimter Gregbeid Beredigier Berausgegeben von ficial Beinen II. Derlog Quelle fe enellung ber Gegebnow ber Berlentunde ber entapatien Soiler. Black ung ber enterariben Baffer umb er pratifden Seoutletungspolitit. dutifa in Gelien mit Abbil. 0 RR. 3. J. Lebmann, Manace m 50 tung ber Menichen-Geilen, Horms. Apf Leinwand 2,- Rut. Lid G. v. Brefenbort, 3/Color Daiene bee beutiden 16 ind I. Preis 0,90 RR. Brebm, "Bererbung, Raffe, le über blefe Aragen in Inapper, brich Rorn, Mürnberg White 10 ebre, Maife, Bevol. P. ring Mehner, Beeten 1935. n, Bolterund Wolte. 10 64 5 ammenfehung ber Bolfvellmer ber reis 8.— NM. ent ung und Raffe" 123 Pitels 4,- AM. O Mai | nub forft Rechenbach. Barth. Bererbung ber gel. n 7,30 997. 3. 3. Lehmann, ed art: "Baife und Ders 10 a - 9197 & Bindmann, Manchen ung unb Raffe" 0 nd, Stattgart 19 36. n n b c" bes Lebrgut, Prein 2,90 MM. Yellow tubugiene im volli. 0 hit namboiten Sachgelebrien son RM 3. 7 Urbmann Rieden Raffenpelitit" 7:151, Leipuig. Pierte 0,35 RM. 10 unblagen ber Wer-Green beutung für Menich, Jen? Edulausgabe, 50 Gellen. NO. Bermeg, Grantiurt Bor (Seltenur: "Die Ungleichbeit 13 756 Geiten Breis S .-. Beinen Berlin Wolff, Berlin 1951. Cyan mr "Berind uber bie nidenraffen" (7) 3 3. Lebmann, Manben 1922. elittide Erziebung" an Janfer & Pannbenet, Berlin Q fiele für Bolitit, berausgegeben le Cebgeluntbeite.

"Europas Beididte ale Raffenichteffol" Bom Beien und Birten ber Raffent im europäifchen Schichalveaum, hetaus prosen von & Jahrentrog in Geiten, Preis 3,-, Leinen 655 Auf Bertag beffe & Beder, Leipitg.

Eidenaner, Richard: "Die Raffe als Lebens. gejen in Beibibte und Belittung

Ein Miegmeifer fur bie beutiche Jugenb, 141 Gelten, Decis 2,60 SM. Serlag Teubnet, Belptige Bertin 1836.

Erbt, Bubelm: "Beligeididte auf raffifder Grundlage"

427 Seiten, Biele Leinen 6,90 RM. Ariamonen-Reelog, Deipsig, verlegt 1836

Paul, Guftan: "Raffe und Befdidte"

Storfe und Weltuizen ber beutidien Geichichte, Unob 1, 32 Gelfen, Breit 1 - RIN Berlag Teuburt, Leipzig 1006,

Bimmermann, Rarl: "Deutiche Geichichte ale Dialienichiell"

Das Dritte Reich, 181 Seiten, Preis 3,20, geb. 4,- Rin, Berlag Quelle & Metet, Letpsig.

Leero, Johann von: "Blut und Rafte in ber

Befengebung" Gin Gang burd bie BBliergeichichte. 135 Seiten. Breis 2.40, Leinen 3.40 RDl. Bertag 3. F. Lehmann, Munchen IIIli

Magauffen, Aarin: "Raffen- und bevollerunge. pelittibes Rafficug"

Berlog 3. F Beimunn Manchen 1800 Geilen, Preis 3,- RUI.

Dablner, Boribold: "Die Grunbbegriffe ber Bevolterungepelitit"

AD Seiten, Breis U.D RM. Beriag für foglale Gibit unb Runft-pliege, Berlin 1834 Balentiner, Theobor: "Die feelifden Urfachen

des Geburrenrudgangee" Politifde Biologir Al Gelten, Breis 8,50 MR. Berlag B. F. Lehmann, Manden 1937.

Friefe, Gerbardt "Das Chegelundbeitegefen" Schriftenteibe bes Reichausichuffen für Mottogefundheitsbienft, Beit 17 (Doppetbeit), 24 Getten, Prois 0,24 MM, Reichabruderei, Bertin 1906.

"Befen jur Derbatung erbfranten Dach. mudies"

von 16 Juli 1913 nebft Austührungsverordnungen. Bearbeitel von I Gelt, Ernk Nubla und Fall Nutle. Mit Beitrügen: Die Knituchtbarmeckung des Mannes und zur Entmannung, von Ereter: Die Linguiste zur Unterdillurungkung der Feng, von Gelurich Sumer III Secten, Preis 12,— UM. Bering D. F. Lebmann, Millinden 10:10.

Butt, Arthur: "Ausmergung franthafter Erb. aulagen"

Gine Uberficht fiber bas Erbfrantbeltogefeb mit ben Texten. 17 Beiten Deriten jur politifden Bilbung, Reihe 221 Roffe, helt 3: Friedrich Mehne Rubungegliches Magagin, 1985. Perlag & Bener, Cangebiatio 1936

fallelallered Carmelant?

### Bu vorlätgenber Bolge:

Der Ratie "Die Atubibarteil der europäifden Wolfer 1037", Seibe 149, flegt eine Cofnabme bes MBM, jugrunde,

Die uniet der Spelte "Deutscher meit die das" gebrachten Aussage nurden seigenden beiden Merten entnemmen: Dr. urich. Deste: "Werterbuch zur Erbiehre und Febrilege" (III Seizen, 4,80 RM) und Chilipp Depbolie: "Erbiehre — Rafie — Bewelterungspolitit" (192 heiten, 1,90 RM), Beide Bertan Wied Webner, Berlin.

Die Darnellung ber Umbidagfeile 4 ift eine von une ergangte gelanung aus bem Bud Jorg Lediet: "Gom Satentreus", Berteg Curt Robista, Leiptin 1931

Das auf ber erften Runfertiefbrudfrite gebrachte Suchrerbild ift eine Miebergube eines Gemildes von Milln Erner. Farbonde in imet Großen find jum Preife pan 12,- RR, und 24,- RR, burch Die Rundbanblungen ju begieben.

Die Bitbet auf ben übrigen Bitbielien ftammen onn; Atabemta Booto (2), Leutimer Berlog (v), Sanfflaengl (1), Silterla Photo (2), Glaerifcher Bilbarelvoit (2), bollmann, Rünchen (2), Preize Photo (1), Reichenstellend (1), Schert (20), Dr. Gloediner (1), Beltelle (2), Philleich (1).

Das im Schulungebrief 2 33, Gelle 48, veroffenflichte Bilb Biengelitibe Schebringeration" wurde bem im Berlag Johann Umbreuns Sarth. Beipilg, ericitienenen Werf Jorg Lechter: "5000 3abre Dentichland" entnommen,

olge über 4,3 Millionen

Beilen Breis 0,50 MM. Berlag

rtangir

Plaiberud, auch auszugeweile, nur mit Genebmigung des Berloges und der Schriftleitung. Der nung aber: Der Meichootpanisationaleiter Dauptigulangia ut. franzischteitet und verzuiwerilich für den Gesantindalt: Reichvamisseiter Franz H. Mobertes, Wirk Munchen, Parveile, 15. Fernruf. 1972 (Voltsachunden Nungelations) gaubiveganisations unt der NSDAP. Munchen Istlag: Franzischen Nach Gwied. Zweigniederlaffung Berlin SWB, Jimmerne, 57—91 (Jentralverlag der RSDAP.), Fernruf: für Ferngeiprach Sammel-Ne. 11 60 71. jur Triegespräch 11 00 W. Drud: M. Muller & Sohn RG., Berlin SWB.

176

ø

8

et